

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

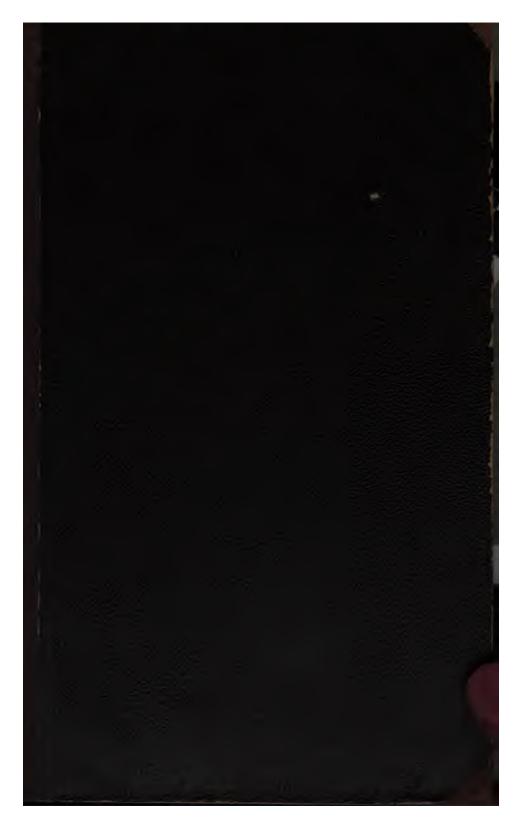



LELAND STANFORD JVNIOR-VNIVERSITY



. . 

Ans bem Dachlag Barnhagen's von Enfe.

### Tagebücher

ben

## K. A. Varnhagen von Enfe.

Biergeinter (Golute) Banb.

Samburg.

boifmann & Campe

1870.

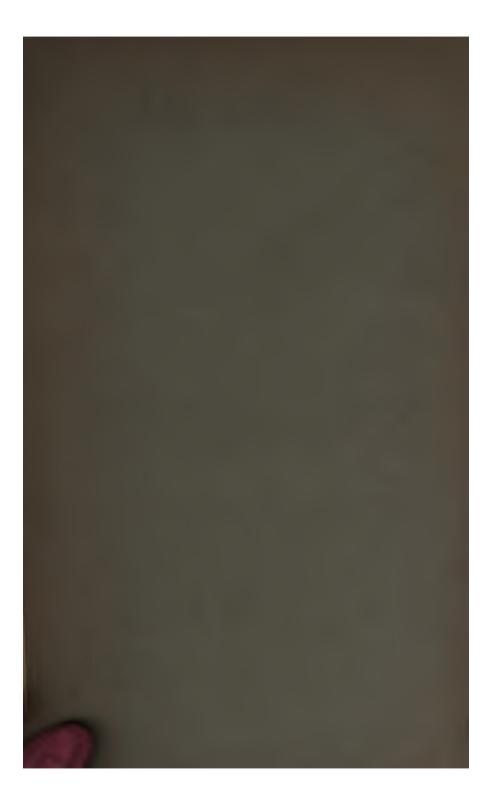

### Tagebücher

pon

A. B. Barnhagen von Enfe.

Bierzehnter (Schluß:) Banb.

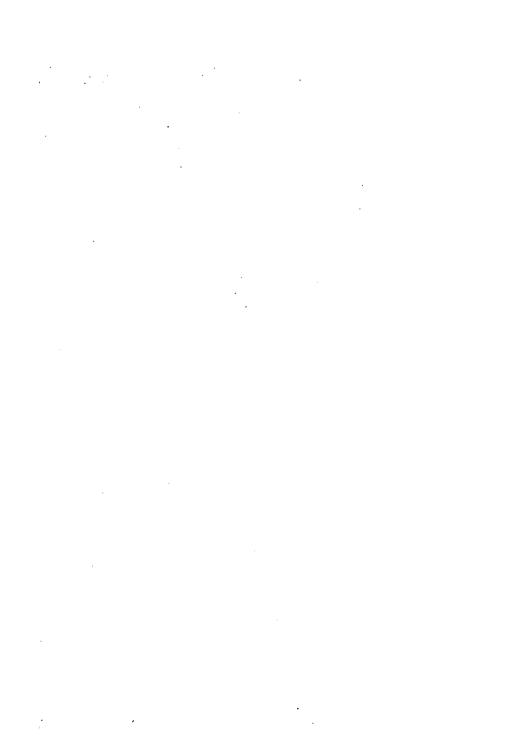

### Tagebücher

ron

## K. A. Parnhagen von Ense.

Bierzehnter (Schluß:) Band.

# STANFORD LIBRARY

Samburg.

Boffmann & Campe.

1870.



LELAND STANFORD JVNIOR VNIVERSHY







Ans bem Rachlag Barnhagen's von Enfe-

### Tagebücher

DOW

## R. A. Varnhagen von En

Blergebnier (Schlufte) Banb.

Soffmann & Campe.

1870.

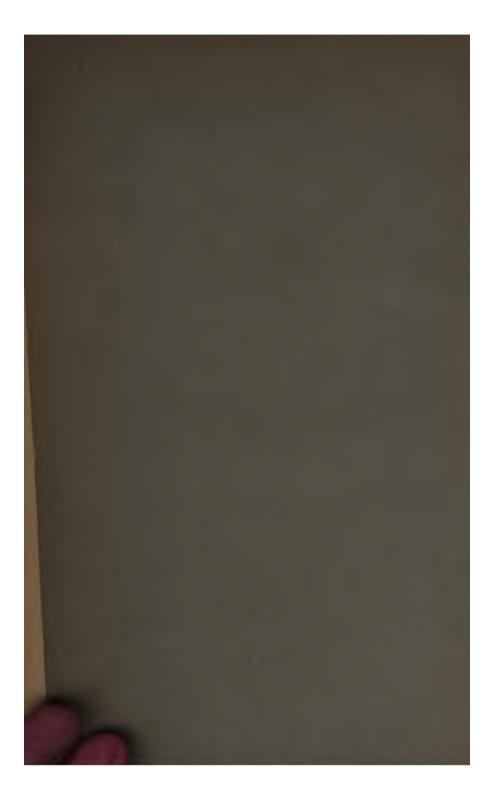

### Tagebücher

pon

### A. B. Barnhagen von Enfe.

Bierzehnter (Schluß:) Banb.



### Tagebücher

pon

## K. A. Parnhagen von Ense.

Bierzehnter (Schluß:) Band.

# STANFORD LIBRARY

Samburg.

Boffmann & Campe.

1870.

Das Recht ber Uebersetzung ins Englische, Frangofische und andere frembe Sprachen ift vorbehalten.

172258

YMANGLI ONOTMATS

Abende mit Ludmilla in den Thieraarten zu Krau Betting von Urnim gefahren. Ludmilla gab ihr ihr Buch, welches Bettinen sichtlich erfreute, Die Aufmerksamkeit, Die auten Worte, alles schien ihr febr werth. Leider hat ihr Zustand fich nicht gebeffert, das Stehenbleiben erscheint ihr nicht mit Unrecht als Berichlimmerung. Das unthätige Stillfigen wird ihr zur Qual, fie leidet furchtbar an Langerweile, felbst fann fie wenig lefen, jum Borlefen fehlt oft beibes, Menichen und Bücher, die Unruhe des Saufes wird ihr läftig. Magnetiseur bat sie fortgeschickt, er war ihr zum Efel geworden, er felbst wie fein magnetisirtes Baffer, fie bat von ber Rur nicht den geringsten Bortheil gespurt, meint aber ber Magnetiseur Binke wurde ihr noch gutthun. fteht in Aussicht, aber in noch etwas ferner. - Wir fanden Berrn Friedmund von Arnim und Berrn von Schweiger. Rach und nach kamen Fräulein Ja von Bulow, Fräulein Armgart, zulest Fraulein Gifela. — Bettina fprach mir auch vom Banquier von Magnue, mar fehr verwundert, daß er schon bier sei, und trug mir auf, mit ibm zu sprechen. Auftrag ging aber heute nicht auf die Sammlung von 200,000 Thalern, sondern nur auf ein Umlaufschreiben an die fammtlichen Buchhändler, für das Goethedensmal Beiträge zu geben, und da unter ihnen fehr gebildete und anspruchsvolle Männer waren, so mußte man sie febr artig und schmeichelhaft be-Das ift der Rachklang von herrn Uchmet's Borschlägen; das große allgemeine Unliegen muß für den Augen-Barnhagen von Enje, Tagebücher. XIV.

blick hinter das zufällig angeregte kleine und besondere zurücktreten. — Einigemal schien es, als wenn Bettina gegen
mich etwas hätte, mir zürnte sie, meinte, das Manuskript zum
zweiten Bande von Arnim's Gedichten habe ich aus der Druckerei zurückholen lassen, und war über meine Berneinung
befremdet, fast unwillig. Dann aber wieder äußerte sie Dank und Zutrauen, entschuldigte sich, daß sie mir zugedachte Briefe der Madame Gachet noch nicht hervorgesucht habe, ich solle sie daran erinnern u. s. w. Dankbar war sie auch dafür, daß ich mich von den Andern ab, und so viel als möglich zu ihr wandte, sie hielt uns auch, als wir wegsahren wollten, immer noch zurück. —

### Dienstag ben 30. Juni 1857.

Antwort von Humboldt auf die neuliche Zusendung von Ludmilla's Buch, die Gräfin Elisa von Ahlefeldt, — das Schönste und Beste, was Ludmilla'n in dieser Art je begegnen kann, ein Heil und Segen! Die volleste Anerkennung, das seinste Lob, die treffendste Würdigung, und dazu mit liebensswürdigen Widmungsworten als Geschenk für Ludmilla ein Brief von Friesen an Humboldt aus dem Jahre 1807; Friesen war ihm ein theurer Freund, ein Mitarbeiter am mezikanischen Atlas; er bedauert, die Schrift nicht früher gekannt zu baben, er würde ihr gern einen Beitrag zu Ehren Friesen's angeboten haben! Ich bin außer mir vor Verzgnügen; dieses große Glück für Ludmilla, dieses einzige! —

Der Oberkirchenrath, eine Behörde, die nur unter dem Könige steht außer aller Berbindung mit der Berfassung, eine Art geistlichen Ministeriums, das keine Berantwortlichkeit hat, tritt in erweiterten Befugnissen auf. Das Kultusministerium hatte bei Besehung geistlicher Stellen bisher den Kirchenrath

über die geeigneten Personen befragt, jest sollen die Borsichläge vom Kirchenrath ausgehen. Wie sie den preußischen Staat verhunzen, diese Pfaffens und Pfaffenfreunde! Und wie werden die Rückschläge sein!

Mittwoch, ben 1. Juli 1857.

Rähere, doch noch ungenügende Nachrichten über den Aufstand in Indien gegen die Engländer. Diesmal geht deren Sache noch nicht verloren. Doch mögen sie große Noth haben und viele Opfer bringen muffen. —

In Paris soll wieder ein Komplott gegen Louis Bonaparte entdect worden sein, vorzüglich von Italianern angessponnen, deren mehrere verhaftet sind. Daß dergleichen sich stets erneuert, ist merkwürdig genug. Auch die Wahlbeswegung dauert fort, und erweckt Sorgen.

Bernardino Biondelli in Mailand giebt heraus: "Evangeliarium Epistolarium et Lectionarium Aztecum sive Mexicanum", einer alten Handschrift entnommen, die sich im Privatbesite zu Bergamo besindet. Die Uebertragung in's Aztesische rührt von dem Minoritenpriester Bernardino Sashagua her, einem der Begleiter des Hernando Cortez. — Undres gelehrtes Werf in Italien, von Ariodante Fabretti in Turin: "Glossarium Italicum", d. h. Sammlung aller Ueberbleibsel der umbrischen, sabinischen, ostischen, volösischen und etrusfischen Sprache.

Donnerstag, ben 2. Juli 1857.

Befuch beim Banquier herrn von Magnue. Ich fonnte nur den Sohn sprechen, der Bater liegt frant an einer Fußrose und in beunruhigendem schlafsüchtigen Zustande. Der Sohn erflärt es gradezu für eine Unmöglichfeit, daß sein Bater jemals der Frau von Arnim folche bodenlose, ausschweifende Bersprechungen gemacht haben könne, wie fie angiebt. —

Freitag, ben 3. Juli 1857.

Nachmittage um halb 4 Uhr fam Sumboldt, und blieb über eine halbe Stunde. Er fam von Frau Gaggiottis Richards, und empfahl uns febr, fie boch auch noch zu befuchen. Lobfpruche für Ludmilla, allerlei Rachfragen und Betrachtungen über den Inhalt ihres Buches, über die darin geschilderten Leidenschaften, febr eingebend und treffend. Ueber Ueber mein Bild von Ludmilla gezeichnet, auch Friefen. Rauch habe es ihm febr gelobt. Ueber bie andern Bilder Ludmilla's, Bfuel's, Archibalds Repferling, Rlothilde Ralb reuth'e, febr gunftig. Ueber bie Bruder Schlagintweit: "Der König lebt jest gang in Indien, daneben ift ihm alles Undre gleichgültig, er ichwärmt befonders für Raschmir, und baft die Leute, Die bas Land weniger entzudend finden,- Die etwa meinen, in Berlin rochen die Rofen eben fo gut wie bort; ich habe die Schlagintweit's daher darauf abgerichtet, Raschmir besonders schon zu finden, und habe ihnen auch aufgetragen ein Ginhorn mitzubringen - benn ber Rönig glaubt an Einhorn - und fie haben dann auch eins mitgebracht, nämlich ein Schaf, beffen Sorner fo bicht zusammenlaufen, daß die Spigen fich in Giner Rapfel verlieren, fie follen für= erft nur die Spipe zeigen, bis fie bas Geld haben, bann mogen fie immerhin auch feben laffen, daß es ursprünglich zwei find!" (Bon England bekommen fie 8000 Thaler, vom Bon Martus Niebuhr fagte er, ju thun Rönige 3000.) habe der gar nichts, er fige nur immer ftumm da und brumme, er scheine ben Borfan gefant zu haben, zu den Freuden bes Lebens nie bas Beringste beigutragen; jest mache er Plane gur Erfundung ber Sprache von Luristan, in der die Reime vieler andern steden sollen, Rußland und Preußen sollen zu diesem Zwecke zusammenwirken. Bon Reumont sagte er, derselbe sei für den König ein am wenigsten schädlicher Gesellschafter, er sei im Grunde freisinnig (!) obgleich sehr katholisch, die Italiäner hielten ihn sogar für ein wenig demagogisch (!); der König wolle amüsirt sein, nun sei Reumont grade start in allem worin der König schwach sei, in Genealogieen der italiänischen Familien, in Kirchensachen, dergleichen interessire den König mehr als alle Politik. In allem was Humboldt sagte, war die beste Frische, die heiterste Laune, im Satirisiren ist er ganz vergnügt. Welche Lebendigkeit, welches Gedächtniß! Zum Schlusse noch neue Lobereden für Ludmilla. Er ging aufrecht und rüstig ab.

### Connabend, ben 4. Juli 1857.

Besuch von Herrn Dr. Lassalle. Er bringt mir zwei Autographen und einige Druckblätter. Erzählung von seinen Prozesgeschichten am Rhein. — Der General von Czettrip-Neuhauß kam dazu, fünfundachtzigjährig und so rüstig wie möglich, geht kräftig einher, sieht und hört gut, ersteigt Berge will bald nach Stockholm reisen 2c. —

"Meine Usuffen-Rede gehalten vor den Geschwornen ju Duffeldorf am 3. Mai 1849. Bon F. Laffalle." Die Rede wurde gedruckt, bevor sie gehalten werden konnte, und wurde deßhalb gar nicht gehalten. Sie ist von größtem Scharfsinn und äußerster Kühnheit, sie schlägt furchtbar um sich, und es ist ein Bunder, daß man ihren Berfasser hier ruhig duldet.—

Abende mit Ludmilla in den Thiergarten zu Frau von Arnim gefahren. Wir fanden fie auf ihrem Balkon, wieder

Montag, ben 6. Juli 1857.

etwas beffer als das lettemal, aber noch lange nicht aut. Ich gab ihr Bericht über herrn von Magnus, fie mußte icon, daß er frant fei. Sie läßt fich jest von einem jubifchen Salbarat galvanisiren, und scheint ziemlich zufrieden, frob den driftlichen, frommelnden Magnetiseur los zu fein. - Graf und Grafin Oriola nebst Fraulein Armaart und einer Dame aus Bonn gingen ju Rroll, um ber Dame biefen Ort ju Bir blieben mit Bettinen allein, bald aber fam Fraulein Gifela, wir tranten Thee und unterhielten uns freundlich und makvoll. Mutter und Tochter blieben in autem Beide machten Ludmilla'n die größten Lobipruche Geleise. wegen ihres Buches; Friedmund hatte es noch in der Nacht gelesen, Betting gleich barauf, mit inniger Theilnahme und mahrer Befriedigung. Betting meinte fcherzhaft, Ludmilla batte wohl Immermann etwas harter behandeln sollen, ichon um Bettinens willen, der er in feinem Münchbaufen fo übel mitgesvielt. -

١

Dienstag, ben 7. Juli 1857.

Besuch bei Frau Gaggiotti-Richards, Jägerstraße 51. Sie ist schöner als je, mahlt aber nicht besser als vorher. Außer der Mutter und dem Söhnchen ist auch der Bater— ein pabstlicher Beamter— auf einige Zeit hier; er redet mich gleich auf die Aehnlichkeit an, die ich mit Thorwaldsen haben soll, wie auch Andre schon gesagt. Großes Lob Humboldt's, ben sie alle verehren.—

Besuch bei Fräulein Bictoire von Crapen, Jägerstraße 18. Ich erfreue mich jedesmal an den Bildnissen in ihren Zimsmern, des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, des Herzogs Karl August von Weimar in der Wertherkleisdung 2c.

Aus Paris Nachricht, daß Cavaignac, - Ollivier und Darimon dort die Stimmenmehrheit erhalten haben, also gewählt sind. Dieser Sieg ber Freiheitsfreunde wird nicht ohne Kolgen bleiben!

Aufstand und Rampf in Livorno, gescheitert, aber doch dagewesen! Unruhen in Calabrien. Unschläge auf den meinseidigen Bombardierkönig zc. Berweilen bes Pabstes in Obersitalien. —

### Mittwoch, ben 8. Juli 1856.

Die Bolközeitung hat den Schluß eines durch fünf Rummern gehenden Artikels "Stehengebliebene Berkehrtheiten", worin sie mit unendlicher Schärfe in der Sache und trockener Milde im Ausdruck die Entscheidung des Obertribunals, daß die Ehe zwischen Ablichen und Bauersleuten noch immer versboten sei, unwiderleglich als den baarsten Unsinn, als die unhaltbarste Sophisterei und Dummheit darthut. Die Sache ist so sonnenklar, die Beweissührung des Obertribunals so albern und hirnlos, daß die geheimen Obertribunalsräthe, die dafür gestimmt haben, also jedenfalls die Mehrheit, von Rechts wegen sur unfähig erklärt werden sollten, jemals wieder in Preußen zu Gericht zu sigen! — Die Schächer haben einstweilen ihr Theil tüchtig gekriegt! —

### Freitag, ben 10. Juli 1857.

Innigst freut mich der unerwartete Erfolg und Beifall, den Ludmilla jest erfährt, weit mehr der ihre, als es der meine jest noch könnte. Für sie ist es Ernte und zugleich Ausfaat. Sie erlebt seltne Tage sonnigen Glückes, von allen Seiten erfährt sie Lob und Antheil, wobei humboldt's

Gunst und Eifer besonders merkwürdig und auch wirksam ift. Und ihr Buch ist noch nicht eigentlich erschienen! Freilich wird das nicht so bleiben, es werden auch rauhe, feindliche Stimmen laut werden, — aber das ist bei allen Dingen zu gewärtigen, und nichts ist ohne Kampf und Widerspruch. Einstweilen hat sie den Genuß des vollen Gelingens, wie weder sie noch ich es uns vorzustellen wagten. —

Louis Bonaparte, stutig über den Ausfall der Wahlen, nimmt Maßregeln gegen die Presse. Das armselige Mittel, den Franzosen Furcht zu machen vor den Sozialisten und Kommunisten, ihnen von Umsturz alles Bestehenden, von Raub und Plünderung zu schwaten, scheint das einzige zu sein, das der — immer wieder vorbringt, und das nicht mehr zieht, wie vor dem Staatsstreich. — — —

Das Komplott von Italianern in Paris und die kleinen Aufstandsversuche in Italien werden jest als zusammenhängend angegeben. Die Polizeien in Paris und in Turin rühmen sich, sie hätten längst diese Umtriebe gewußt und beobachtet, aus allem aber geht hervor, daß sie nichts gewußt, sondern völlig überrascht worden. —

In der schleswigsholsteinischen Sache geschieht wieder nichts! Der Bundestag hat Ferien und kann sie meinetwegen immer haben. Das Ministerblatt "Die Zeit" sucht zu beshaupten, es sei noch nicht entschieden, daß die Sache fürerst nicht an den Bund gebracht werde, deutet aber an, daß hiezu wohl gute Gründe sein möchten! Armseligkeit, die sich bläht!

Sonnabend, ben 11. Juli 1857.

Befuch von herrn Major Beipte und feinem Sohn. Fragen über die Kriegs- und Friedensgeschichte des Jahres

1815, über Toll's Dentwürdigkeiten, Marmont's. Er macht eine Erholungsreise, die ihm sehr nothig ift. Guter, schlichter Mann, aber kleinburgerlich, pedantisch; sogar sein Lesekreis ift eng, Französisches ausgeschlossen. —

Besuch von herrn Brof. Stahr; er reist morgen nach Preußen. Ueber Weimar, den herzog Karl August und seinen Enkel Karl Alexander. Ueber den Stand der Dinge in Frankreich, Cavaignac zweimal gewählt. Der Tod Beranger's wird jeden Tag erwartet, lebhafter Antheil, den alle Franzosen an ihm nehmen, sogar die Kaiserin Eugenie!

In Baden ein Erbgroßherzog geboren, worauf sogleich eine Amnestie verfündigt wird. Gine Schande, daß man so lange damit gewartet hat! Und bei une? man wartet noch länger! —

### Conntag, ben 12. Juli 1857.

\$

Nachrichten, ganz vertrauliche, aus St. Betersburg. Die altrussische Barthei, zusammengesett aus hoffahrtigen und knechtischen Aristokraten, Gewaltmenschen und Dunkelmannern, die sich zum Theil wenigstens unter dem Kaiser Rikolai bestriedigt fühlten, oder jest dafür ausgeben, fangen allmählig an, sich etwas thätiger zu regen. Zwischen St. Betersburg und Moskau werden nähere Berbindungen geknüpft. Man geht zuvörderst darauf aus, den Kaiser zu gewinnen, von großen Reformen abzuschrecken, in die alten Geleise möglichst zurückzusühren, ihn mit den Männern der Parthei zu umgeben. Sollte dies nicht gelingen, sollte der Kaiser in seinen Maßregeln fortsahren, in der Freiheitsrichtung zu weit gehen, dann — würden sich die Augen auf seinen Bruder Konstantin richten! — Aber diesen dunklen Bestrebungen steht auch eine

starke Freiheitsparthei entgegen, die mit großer Entschlossenheit vorschreitet, und für den Augenblick in einiger Gunst ist und viel vermag. Es wird alles darauf ankommen, ob der Kaiser wankenden Sinnes ist, oder festen. Große Anstrengungen sind nöthig, um die Nachtheile der vorigen harten und bedrückenden Regierung, das Mißtrauen, die Stumpsheit, die sich so viele Jahre bindurch eingenistet baben, auszurotten.

### Dreeben, Montag, ben 13. Juli 1857.

Fahrt nach Dresden, ganz angenehm, nur etwas langsam; zu häufiger und langer Aufenthalt. — Im Hotel Bellevue abgestiegen, Zimmer im zweiten Stock, mit schöner Aussicht auf die Elbe und alte Brücke, die neue herrliche Eisenbahnsbrücke, gleichfalls für Wagen und Fußgänger eingerichtet, ragt weiter unten mächtig bervor. —

### Dresben, Dienstag, ben 14. Juli 1857.

herr von Sternberg findet sich ein und begleitet uns auf die Gemähldegalerie; fürerft nur flüchtiger Ueberblick. —

Besuche beim preußischen Gesandten Grafen von Redern und bei deffen Legationesekretair Wolf von Goethe. Redern war auf Urlaub, und kam nur, um den König bei deffen Durchreise hier zu begrüßen; der König ist aber in der Nacht erkrankt. —

Besuch bei herrn hofrath Klemm im Japanischen Palast. Er zeigt mir die Merkwürdigkeiten der Bibliothek. Böttiger's Briefschat ist von dem Sohne hiehergeschenkt, bleibt aber fürerst noch verschlossen. —

Nachmittags Besuch beim Präsidenten von Langenn, der im vermietheten Flügel des Hotels Bellevue wohnt. Gelehrt, freisinnig, verständig, aber politisch auf seinem Standpunkt als sächsischer Staatsdiener beschränkt. Ich zwang ihn, von Bakunin vortheilhaft zu reden, er rühmte dessen Muth und dessen edle Aufrichtigkeit, alles ihn Betressende gestand er willig ein, aber einen Andern bloßzustellen vermied er sorgfältig. — Ueber die Seiffart'sche Sache; Seiffart lebt von seiner erstrittenen Pension in Pirna. — Herr Dr. Klose ist zu meinem Bedauern verreist. —

Befuch von herrn Dr. Ruhne. Auf der Bruhl'schen Terraffe mit Sternberg. —

Abende bei Frau von Goethe. Gräfin von Kepferling geb. Grafin von Safeler, Grafin von Rrocow, Fraulein Bolffhagen, als Schriftstellerin unter bem Ramen Norden bekannt, Berr Dr. Rubne und feine angenehme Krau, Kraulein von Bogwifch, herr hofrath Rlemm, Frau von Lemaitre geb. Benefe von Grödinberg - Erinnerung an unfer Bufammenscin in Baden-Baden im Sommer 1829 - ein Engländer Berr Bhippe, - große Lebhaftigfeit, alle febr gefprächig, besondere auch Frau von Goethe felbit. Ludmilla's Buch war icon in ihren Santen, Fraulein Frommann batte es ibr geschickt, viel Schmeichelhaftes darüber. — Der Könia ift noch frant in Billnit; Beforgniffe. - Ueber bas Treiben in Weimar; man erwartet von der großen Feier am 3. Geptember nicht viel Geschicktes; ber Großherzog Rarl Alexander mochte gern viel, weiß aber nichts anzufangen; boch hofft man bie Aufführung eines Studes von Goethe und eines von Schiller burchzusepen. -

Dreeben, Mittwoch' ben 15. Juli 1857.

Rachmittags Fahrt zu herrn hofrath Klemm, der am Ende der Reuftadt wohnt. Sternberg, der mit ihm bestreundet ist, kommt auch hin. Klemm zeigt uns seine Samm-lungen, alle Räume seines Hauses sind damit angefüllt, ein Reichthum der mannigfachsten Sachen, darunter sehr seltne, sehr kostbare. Seine Erklärungen der verschiedenen Werfzeuge, deren sich die Menschen bedienen, und der stuffenweise sich verbessernden Arten, ist sehr sinnreich, und sept umfassende Kenntnisse voraus. Den Borrath binnen zwei Stunden zu erschöpfen, ist unmöglich, wir mussen abbrechen, den Berfolg uns vorbehaltend.

Nach dem Sotel zuruckgefehrt, weil wir Ruhne's erwarteten. Wir fuhren mit Ruhne und Sternberg zum Linf'schen Bade, wo Konzert und Erleuchtung ift. Wir sigen im Garten und hören ber Musik zu. Gespräche, Scherze. Spat Abends zuruckgefahren.

#### Dreeben, Freitag, ben 17. Juli 1857.

Sternberg holte uns zur Gemählbegalerie ab, die jest im neuen Theil des Zwingers sehr gut aufgestellt ist, besonders vortreffliches Licht von oben hat. — Ich sah meine alten Lieblingsbilder mit Entzücken wieder, und auch manches neue Bild. Die Sixtinische Madonna, jest unter Glas und in prachtvollem Rahmen, hat ihr Zimmer für sich, scheint mir aber durch die Restauration und das Glas von ihrem zauberischen Glanze verloren zu haben, was einige Dresdener zugeben, die meisten läugnen. —

Das Leben in Dresden fehr zersplittert, vornehme und mittlere Klassen gang geschieden, die Litteratur gang auf sich

selbst gewiesen, und Carus die einzige Größe. Der hof sehr eingezogen. Der König ein Aktenmann, ein Beamter, der viel arbeitet und wenig leistet; die Litteratur betreibt er pedantisch, ohne Geistesfreiheit, ohne Güte. Er liebt Preußen nicht; die preußische Familie kommt öfters zum Besuch, und glaubt sehr willkommen zu sein, aber man sieht sie ungern, fühlt sich nur genirt durch sie. —

### Dresben, Sonnabenb, ben 18. Juli 1857.

In die Neustadt gegangen; bei Sternberg in der Stadt Baris angesprochen; im Japanischen Balaste nach herrn Brof. hettner gefragt, der aber nicht zu sinden ist; im Rellers geschoß die ungeheuren Borrathe kostbaren Borzellans bessehen, dann die antiken Bildfäulen, wo auch Sternberg zu und stieß; ich mußte mich die meiste Zeit ausruhen, und konnte nur weniges von diesen Schäpen näher betrachten.

Bir fuhren ju dem entgegengesetten Ende der Stadt um herrn Dr. Auerbach ju besuchen. Seine ichone und lebhafte Frau fam auch bald jum Borfdein, fie ift die Schwester des Schriftstellers Landesmann und icheint ihm verwandt an Sie gilt für eine Meifterin im Rlavier-Geift und Ginn. Auerbach zeigte une eine englische Uebersetung fpielen. Der Schauspieler Röckert fam. feines "Barfüßele". Beim Mittageffen herrn Geb. Rath Johannes Schulze aus Berlin flüchtig gesprochen. - Besuch von herrn Dr. Beib. - Radmittage auf der Brubl'iden Terraffe Raffee getrunten, bann Besuch bei Fraulein Therese aus dem Windell, Die noch in ihrem alten Saueden an ber Elbe wohnt, in einem ber wenigen Refte des italianischen Dorfchens. Die Achtzigjährige ift noch gang munter und fleifig, mablt und fpielt Sarfe, giebt täglich vier bis fünf Stunden Unterricht. Gie zeigte und alle ihre ichonen Gemablde, meift Ropieen der berühmteften Bilder, und febr gelungene, in großer Auswahl. Dann auch eigne Werke, unter andern ein Bild von Kanny Tarnow. bas abnlich ift und fie boch gunftig bebt. - Besuch pon Sternberg. - Gegen 8 Uhr ging ich mit Ludmilla weg, fie zu Frau von Goethe, ich zu Carus. Stattliches Saus, schone Rimmer: Berrengefellichaft: Schnorr von Rarolefeld, Rlemm. Rietschel (Schwiegersohn von Carus), Bettner, Grahl, ein Brediger Liebe, ein alter Banquier Oppenheim, Albert Beip. Carus ergablte mir von der Kranfheit des Königs von Breuken, die durch grobe Diätfehler in Wien veranlagt worden mar; gleich bei ber Ankunft in Billnis batte er gesagt, ibm fei fo dämlich im Ropfe! Später wurden ihm Sande und Ruße falt, die mit Macht gerieben murben, er wollte fprechen und fonnte nicht; ein Schlaf trat ein, den Carus fur mohlthatia bielt und burch nichts wollte ftoren laffen : Die Schildwachen befamen Befehl auf ihrem Poften ftill zu fein, nicht auf und ab zu geben. Der Schlaf that die gehoffte Wirfung, ber König mar für diesmal gerettet; aber Carus begt noch Beforaniffe für die nachfte Rufunft. Carus verfündiate darauf, er werde etwas vorlesen, und las eine Abhandlung über drei Gemählde des Niederlanders Ferdinand Bol, über die er mit Sinn und Geift urtheilte, dann, vom Beifall aufgemuntert, über Claude Lorrain und Ton in der Mahlerei. 3ch fak Nach einigem Gefpräch sette man fich zu Tisch. zwischen hettner und Schnorr, Carus mir gegenüber. ausgezeichnete Bewirthung. Carus batte angedeutet, seine Borlefung folle auch die fpatere Unterhaltung beleben, und tam daber auf jene mehrmals gurud, er wandte fich meift an mich, fprach mit Glauben und Liebe von Goethe's Farbenlehre, fragte nach Gravell's Schrift, nach Dove's Unfichten, der beschuldigt wurde nicht gang aufrichtig zu sein, und nicht mage zu gestehen wie weit er Goethe beivflichte. Er fam

bann auf die Spirallinie, die in der Natur so bedeutend vorstomme, von der aber Humboldt nicht spreche und auch Lindenau nichts hören wollte. Der Graf Foucher de Careil war auch bei Carus gewesen, und es wurde von Dante gesprochen. Nach 11 Uhr ging man. Carus lud mich ein, ihm noch einen Bors oder Nachmittag zu schenken, er habe mir noch vielerlei zu zeigen. Er ist ein feiner, geistvoller, kenntnißreicher Mann, etwas geziert.

### Dresben, Sonntag, ben 19. Juli 1857.

Nach dem Frühstück alsbald in den Wagen gestiegen und nach Moripburg gefahren. Reiche Landschaft, schöne Waldung. Das Schloß macht einen düstern, ja widrigen Gindurd, zwischen seiner Parkwaldung und seinen Teichen liegt es kahl da, sonder Anmuth, sonder Heiterkeit; die innere Ausschmuckung ist kostbar und doch dürftig, geschmacklos, veraltet. Die zahlreichen hirschgeweihe des großen Saales sind merkwürdig, als Berzierung mehr sonderbar als schön. Die paar Bildnisse der Aurora von Königsmarck, der Kosel und Reidschip sind die Fahrt nicht werth. — Wir famen noch zum Mittagessen zurück. Herr Dr. Kraukling hatte mich bessuchen wollen, desgleichen herr von Langenn. —

Nachmittage fuhren wir auf der Eisenbahn nach Tharant; diese Fahrt war ehmals mit Pferden weit schöner, in solcher Gegend ist die große Schnelligseit kein Gewinn. Die Andern stiegen die Anhöhen hinauf, ich versucht' es faum, kehrte aber gleich wieder um, und wartete die Rücksehr jener ruhig ab. — Muße und Stoff zu mancherlei Betrachtungen. Im Jahr 1808 war ich hier mit Harscher, im Beginn unster Kufreise südwärts. —

Auf der Brühl'schen Terrasse unerwartet Dr. Johann Jacoby getroffen, der von Königsberg nach Schlangenbad reift. —

Dresben, Montag, ben 20. Juli 1857.

Im Garten gefrühstüdt. Einiges geschrieben. Dann in den Zwinger gegangen, wohin uns Prof. Hettner beschieden hatte, um uns die von ihm neu aufgestellten Gppsabguffe zu zeigen, die erst nach einigen Tagen, wenn zuerst der König sie gesehen, auch dem Publifum eröffnet werden sollten. Die Aufstellung ist vortrefflich, und macht den besten Eindruck, die Dertlichkeit, obgleich ganz neu, bot manche Schwierigkeiten, die möglichst überwunden worden, besonders ist der allgemeine Ueberblick von größter Wirkung.

Abende im Theater. Das Gebaute, von dem geachteten Baumeifter Semper aufgeführt, ift das ichonfte in Dresden, mit großartiger finniger Runft bilbet fein Bauftil eine Urt Bermittlung zwischen dem bes 3mingers und dem der fatholifden Rirche. Der halbrunde Gang jur Erholung (Foper) ift vortrefflich, so auch der Beraustritt aus der Ronditorei in's Freie, auf dem geräumigen Altan, wo man ber iconften Ausficht genießt. Die Einrichtung bes Innern gefiel mir weniger, der Borbang ift anspruchevoll. Die Logen übrigens bequem, wir batten die Bahl, der erfte Rang war fast leer. Man gab " Egmont", aber nicht Emil Devrient spielte ibn, fondern ale Gaft Berr Röckert, den Alba nicht Dawison, fondern ein zweiter doch nicht schlechter Schauspieler, Frau Baver-Burd fvielte Rlarchen, nicht mehr jung genug eigentlich, aber doch vortrefflich, voll Feuer, Innigfeit, Beift; einige Momente gehörten zu dem Besten mas ich je gesehen. Berr Rodert fpielte nicht grade folecht, bas Bange ging recht gut, meisterhaft wurde der Schneider Jetter von herrn Roch, dann auch Banfen von herrn Meister gespielt. Wir gingen fehr befriedigt in unsern Gasthof hinüber. —

Das Theater war leer, weil ein großer Theil der Dressbener bei einem Fest im Großen Garten war, das zum Besten der Tiedgestiftung gegeben wurde, von dem wir die ganze Zeit schon hatten reden hören, und bei welchem auch Dr. Kühne beschäftigt war. —

## Dresben, Dienstag, ben 21. Juli 1857.

Besuch bei herrn Dr. Kraukling. Er sagt, wir seien schon in früher Zeit einmal in Berlin als Gaste Friedrich August Wolf's bei einem Gastmahl zusammengewesen; ich weiß nichts davon. Die Büste des geliebten, verehrten Lehrers stand auf dem Tisch. Reiche Sammlungen, Autographen, Bildnisse, Alterthümer. — Als Direktor des historischen Museums führt er uns in demselben herum; er zeigte und erklärte alles bestens, aber der Gang dauerte drittebalb Stunden, und ermüdete mich schrecklich. —

Nachmittags bei Rubne's zum Raffee. Doftorin Gustow angenehm und zuvorkommend. Fräulein Wolffbagen und Berr Babit und Frau. Major von Gerre und Rraufling. Der Schaufpieler Rodert. Mannigfache, belebte Unterhaltung. 3ch fprach mit Berrn Babit gunftig vom Dresdener Theater, ohne zu ahnden, daß er ale Dramaturg dabei angestellt und die rechte Sand des Intendanten Berrn von Luttichau ift. Mit Frau von Gerre gesprochen. - Frau Dr. Rubne durchaus angenehm. - Bu meiner großen Bermunberung erfuhr ich, bag die große Schaufpielerin Frau Baver = Burd Die Tochter meines alten Brager Befannten, des einstigen Beldenspielers Baper fei. Beim Barnhagen von Enfe, Tagebucher. XIV.

Weggehen erfuhr ich durch herrn Ködert noch mehr, nämlich daß mein Bayer, den ich längst verstorben geglaubt, noch lebe, und hier bei seiner Tochter lebe, zwar vom Schlage gestroffen, aber doch bei guter Besinnung und Munterkeit, — und nun gar, daß Bater und Tochter im Hotel Bellevue wohnen! —

Im historischen Museum gingen einige fremde Besucher mit uns herum, unter andern ein Mitglied der öfterreichischen Bolizeibehörde Namens Wallner, der seine Ausmerksamkeit nicht bloß auf die Sachen zu richten schien, die gezeigt wurden. —

#### Dresben, Mittwoch, ben 22. Juli 1857.

Ich machte meinen Besuch bei Herrn Bayer, sprach zuerst feine Frau, die mich vorbereitete in mas für einem Buftand ich ihn seben murde, und dann fam er felbit. Seine Züge waren mir vollfommen erfennbar, obgleich durch den Schlagfluß etwas verzogen, er aber kannte mich nicht mehr, und erst nach und nach befann er fich, nannte Bentheim, Roftin, tann auch vollständig meinen Ramen, und wußte nun alles. frischten eine Menge von Erinnerungen auf, Die verftandige und gutmutbige Frau half ihm bestens ein. Balt fam auch Die Tochter, Die gefeierte Runftlerin, Die mir febr gefiel und ein finniges tuchtiges Befen zeigte. Gie mar gerührt über meine Buneigung fur ben alten franfen Bater, Diefer nicht wenig geschmeichelt , bag ich ibn an ein altes Manuffript von ibm verfaßter launiger Grabschriften erinnerte, bas bervorgeholt und mir anvertraut wurde. —

Gang auf die Gemähldegalerie. Wir faben uns besonders bie von Carus besprochenen Bilber Ferdinant Bol's und Claube Lorrain's an. —

Brag, Donnerstag, ben 23. Juli 1857.

Bormittage um 9 Uhr von Dreeden auf ber Gifenhahn abgereift, Berr Dr. Rraufling batte Die Freundlichkeit uns noch auf dem Bahnhofe zu begrüßen. - Schone Kabrt burch bas Elbthal, meift lange bes Ufere, burch bie fachfifche Schweig, an der Baftei vorüber, Ronigstein, Lilienstein 2c. Die Kelfen übertreffen weit die am Rhein, Die Elbe felbit jedoch fann mit dem Rhein fich nicht vergleichen. - Unfunft in Bodenbach, wo die öfterreichischen Bolizei- und Mauthbeamten auf's glimpflichste verfahren, man gab mir die Bagfarte gleich jurud, unfre Gepächfachen berührte man faum. - Gedrang und Getummel auf dem Bahnhofe mabrend eines dreiffundigen Aufenthalts. Bir wollten das gegenüber liegende Schlof Tetiden befuchen, aber die Site mar ju groß, wir febrten um, ebe wir die prachtige Sangebrude erreichten : durch den Tunnel zu ihr zu gelangen, erlaubte man uns nicht. Endlich ging ber Bug weiter, immerfort lange ber Elbe, bann ber Molbau, zwischen großartigen Felsenufern und fruchtreichen Fluren. Wir blieben in ftetem Aufschreien über die herrlichen Anblicke. -

Um halb 8 Uhr Ankunft in Prag. Der Bahnhof belebter und gefüllter, als ich noch jemals einen gefehen. Man sieht und fühlt unmittelbar die große mächtige Stadt. Wir fanden gute Zimmer im Schwarzen Roß, auf der Kolowratstraße, früher der Graben genannt. Abendessen in einer offnen Halle am Ende des Hausgartens, ein angenehmes, festliches Unsehn, die Gäste an verschiednen Tischen.

Es war etwas fühl geworden, und wir machten noch einen Abendgang durch die Stadt, bis auf die alte Brücke. Sehr viele Leute auf den Straßen, Geschäftige und Spaziers gänger, Wohlhabenheit, Munterkeit. Die Stadt hatte ehmals 84,000 Einwohner, jest hat sie 130,000; auch das Aeußere hat sich sehr verschönert; die Kettenbrücke nach der Schügens

infel, ben Rai lange ber Molbau, bas Dentmal bes Raifere Frang, das des Raifere Rarle des Bierten, fab ich jum erftenmal. Nichts aber veraleicht fich dem Gindruck der alten machtigen Brude, bes Grabichin's, bes Laurenziberges; ich war gang bingeriffen von dem Anblick und von den Erinnerungen, die fich mit ihm verfnupfen. Meld ein reiches Leben bab' ich bier einst gesehen, mitgenoffen, welche Menschen ber perschiedensten Urt gefannt! Und alles dies ift nun feit langer Reit ichon fpurlos verschwunden, niemand weiß mehr bavon, alle Beugen find todt, ober zerftreut, fofern noch einige leben! Bentheim, Noftig, Liebich, Baper, Auguste Brede, Julie Löme, Meinert, Clemens Brentano, Beethoven, Ferdinand Rinety, Clam-Gallas und Clam-Martinig, Grafin Schlid, Anort, Reuß-Röftrig, Meyern, Beigenwolf, Murray, Trogoff, Windischarat, Roban, - ich tann fie nicht aufgablen, wen alles ich hier gefannt habe! Auch Metternich, Gruner, Friederife Bethmann, Grafin Bachta, Dobrowety, bie Grafen Sternberg - und alle find fort! Mit unendlicher Wehmuth gedacht' ich Rabels, die gegen die Rriegssturme bier Schut fand im Sahr 1813. Brag, Brag! rief ich mir im Innern wiederholt zu, und eine gange Belt von Erinnerungen und Begiehungen brangte fich mir in bem Ginen Laut aufammen! -

Prag, Freitag, ben 24. Juli 1857.

Früh Ausfahrt über die alte Brücke auf die Kleinseite, dann zum Gradschin hinauf. Die Sankt-Beitökirche besehen, ausführlich, mit vielen Erinnerungen und Betrachtungen. — Regengüsse. Im Damenstifte die herrliche Aussicht genossen; Bildnisse Maria Theresia's und ihrer Tochter Marie Antoisnette. — hinabgefahren, den Waldstein'schen Palast und

Garten befehen. Badgemach und Bogelhaus mit Schlaceners fünstlich vergiert; Die Ueppiafeit und Bracht jener Beiten wenig beguem und febr geschmactlos. - Bon bier über die Brude gurud nach ber Judenstadt. Uralte Spnagoge febr bufter und feltfam; uralter judifcher Begrabnifplat mit dichtgedrängten aufrechtstebenden Grabsteinen, eng zusammengedrängt: beide geboren zu den altesten Denkmalen von. Brag, wenn auch die Angabe, fie feien noch in der bobmifchen Beidenzeit begründet, febr zu bezweifeln bleibt. Gang durch Undringliche Judenfnaben. Die Goldne Gaffe. schmutige, tiefe Wohnungen, doch ift der Bann gebrochen, Ruben mobnen auch sonft in der Stadt. Chriften bier in der Sudenstadt. Gutes Undenfen an Dr. Bung und besonders an Dr. Michael Sache. - Im Borbeigeben die Calve'iche Buchbandlung befucht, jest Gigenthum bes Berrn Bede, ber mir freundliche und ergiebige Ausfunft ertheilt über ben Stand der Litteratur in Brag, über die Gelehrten, ihre Ge-Es herrscht im Gangen viele Freiheit, Die finnungen 2c. Beitungen find gut redigirt und fprechen manch fühnes Bort. - Schafarif und Balach find abwefend. wünsche einen Abdruck bes erften Beftes, der im Sahr 1812 erschienenen Zeitschrift "Besperus", die bei Calve erschien, der gestochene symbolische Umschlag ift von Clemens Brentano gedeutet, niemand hat oder fennt jest Diefen Auffas! - Gang über den Tandelmarft, meine porqueggeschickte Schilderung wird gang zu Schanden gemacht durch die Wirtlichkeit; nichts mehr ift übrig von bem läftigen Andrang und heftigen Geschrei, von bem Getummel und der Umeifengeschäftigkeit, die fonft bier berrichte! Auch ein Besuch bei einem Buchertrodler fcblug fehl, er hatte nur leibiges neuere Das Saus bes ehmaligen Generalfommandos in ber Zeug. Beltnergaffe angefeben, gegen welches die erften Schuffe bes Aufftandes im Jahre 1848 fielen und die Fürstin von

Windischgräß tödteten. Jest ist das Generalkommando auf der Kleinseite, wo man es gesicherter glaubt, und wo die Einwohner sich weniger revolutionair gezeigt, als in der Altstadt. —

Nachmittags auf die Sophieninsel gegangen, ehmals Färberinsel genannt. Gute Militairmusif vom Regimente Wernhard, aber schlechte Wahl der Stücke. Abends in das Theater, wo Donna Diana von Moreto nach West's Bearbeitung gegeben wurde. Gräßliche Fremdenloge, ganz niedrig, auf der dritten Bank nichts mehr zu sehen, wohl aber zu ersticken. Eine obere Loge taugte eben so wenig, wir nahmen zulest Sperrsige, wo es unerträglich eng und heiß war, die ganze Theatereinrichtung ist gering und versaltet, wir gingen vor dem vierten Akte sort, weil es nicht auszuhalten war.

Dr. Kolatschef aus Desterreich=Schlesien, als Flüchtling früher in der Schweiz, dann in Nordamerika lebend, hat die Erlaubniß erhalten, straflos nach Desterreich zurückzukehren.
— In Berlin wird jeder Gedanke von Umnestie heftig zurück= gewiesen!

# Brag, Sonnabend, ben 25. Juli 1857.

Nach dem Frühstück besuchten wir das nahe böhmische Museum, im ehmaligen Nostiz'schen Palaste, der für dasselbe angekauft worden; Herr Hanka, der mich vor dreiundzwanzig. Jahren herumgeführt — damals noch war das Museum auf dem Hradschin — übernahm auch diesmal unsre Führung; er ist mit Palach verseindet, weil dieser im Jahre 1848 von der nationalen Seite zu sehr auf die Regierungsseite überzgegangen sein soll; er ist ein Panslavist und weiß alle slazwischen Sprachen, doch steht ihm das Czechische voran, und

manche meinen — fogar Balaco und Schafarif — er babe die Röniginhofer Sandschrift nicht gefunden, sondern gemacht. Der Raifer Rifolaus von Rufland bat ibm eine brillantene Bruftnadel gefchenft, die er immer traat und die zu feinem übrigen Unjuge menig pafit. Er zeigte und viele geschichtliche und naturbifforische Seltenheiten, alte bohmische Drucke, Sandidriften von Johann Sus, von Bista, von Profopius. Das Sufntenthum ftedt noch tief in den Bohmen, fo gut firchliche Ratholiken fie fein mogen, in diesem Bunkte find fie mehr czechisch ale fatholisch. Auffallend war mir auch, auf der Strafe weit mehr Czechisch als Deutsch gesprochen zu boren, alle Inschriften und Unzeigen find czechisch, felbit die Der furze Rausch von 1848 hat wunderbar der Beborden. tief gewirft und das tägliche Leben bedingt, auch nieht man weit mehr Muth und Trop als ehmals. -

In größter Sonnenhiße die Teinfirche besucht, die früher husstisch war. Schöne Bildsaulen Cyrill's und Method's vom Prager Bildhauer Max. Gemählde von den böhmischen Mahlern Streta, Mutina. — Wieder in die Calve'sche Buchshandlung, wo mir Herr Liebrecht Hoffnung giebt, ich werde das gewünschte Hesperusheft bekommen, vollständig ist von der Zeitschrift nur ein einziges Exemplar noch übrig, das nicht weggegeben werden fann; aber den Umschlag wird man mir überlassen. —

Im Jesuitergebäude die Universitätsbibliothek besucht; sie ist nun für jederman geöffnet, wer will kann hier jest lesen welches Buch ihm gefällt, nur verliehen wird keines. Großer Schap von czechischen Druckwerken und Handschriften. Auch hier Hus und Hieronymus, Miniaturen zu Lobliedern auf beide, ihren Martertod darstellend; dergleichen zu drucken wagt man doch nicht; man fürchtet die katholische Geistlichskeit; — zwar die niedere ist fast durchgängig der Strenge widerstrebend, czechisch, mitunter busutisch, antirömisch ges

sinnt, und wer weiß was noch einst für Bewegungen durch sie entstehen, aber im Augenblicke muß sie doch der Obersgewalt sich fügen. —

Herr Bede war inzwischen bei mir, und hinterließ eine schriftliche Nachricht über meine Sesperuswünsche; sehr zu rühmende Gefälligkeit! Auch herr Liebrecht, aus Preußen gebürtig, benahm sich überaus zuvorkommend. Der Buchsbandel blübt in Prag. —

Nachmittags in glühender Sonnenhiße zu Herrn Hofrath Karl Egon Ebert gefahren, auf der Kleinseite, im Fürstenbergischen Palast. Er wohnt prächtig, mit herrlicher Aussicht; aus dem Dienste hat er sich zurückgezogen, seit der vorige Fürst, sein besondrer Freund und Gönner, gestorben ist. Er ist versagt, und kann uns nicht begleiten; wird aber morgen sich bei uns einsinden. Ich war ihm schon am Morgen in der Zeltnergasse begegnet und aufgefallen, zu Hause las er dann meinen Namen in der Fremdenliste, und war nun sicher, ich musse der ihm Begegnende gewesen sein; der Orden pour le merite ist freilich hier eine Seltenheit!

Wir fuhren auf den Laurenziberg und besahen die Kirche, das Refektorium — dieses ich allein ohne die Frauen — und die prachtvolle reiche Bibliothek des Prämonstratenserstiftes Strahoss. Ludmilla hatte langes Gespräch mit dem Pater Kellermeister, der auf meine Scherze munter einging, und fröhlich lachte. Die Klosterzucht ist völlig erschlasst; die Geistlichen gehen in bürgerlicher Kleidung spazieren, in Besuch, nur die Halsbekleidung dürsen sie nicht ändern. Sie leben gut, und treiben was sie wollen. — In den Baumsgarten (Bubenetsch) gefahren und Kassee getrunken; herrliche Schattengänge, prächtiges Laub! — Sodann die Wimsmer'schen Anlagen besucht, die sehr vernachlässigt sind. Blick nach dem Schlachtseld, wo Schwerin siel. — Den Abend auf der Sophieninsel beschlossen. Nach Hause ges

The state of the

gangen, und uns der alterthümlichen Eindrücke der mächtigen Stadt erfreut. — Das haus, wo ich mit Bentheim wohnte, besehen; jest eine Gastwirthschaft. —

Brag, Conntag, ten 26. Juli 1857.

Bormittage Befuch von Berrn Bofrath Chert; er theilt uns vielerlei mit, über feine eignen Berhaltniffe, feinen verftorbenen Kurften, über die Borgange bes Jahres 1848, Die er wenn auch nicht demofratisch, doch freisinnig aufgefant bat. So z. B. freut ibn, daß damals bei der Feier bes Ronstitutionsfestes ber Bierwirth Kaster im bohmischen Bergogsmantel mitten unter die versammelten Generale fed in das Relt aetreten fei, und fie ihn dulden mußten, denn hatten fie ihn hinausgewiesen, fo mare die Buth des Bolfes gleich losge= brochen! Der arme Kafter faß nachber eine Zeitlang in Saft, man konnte ihn jedoch keines Berbrechens zeihen und mußte ihn wieder loslaffen; er ift jest in einer fleinen böhmischen Stadt nach wie vor Bierwirth; ein Raug wie unfer Jahn, Narrheit und Trop vereinigend. — Bon Smetana erzählte er, der Kardinal Fürft von Schwarzenberg habe fich zu Emetana's Sterbebette verfügt, und mit vornehmer Milte und Feinheit ihn zu reuiger Bekehrung zu bringen verfucht, allein umsonst, Smetana sei standhaft geblieben und zwei Freunde, die zugegen waren, hätten ihn darin bestärft. — Unerwartet erschien auch Burfinge, Professor ber Physiologie, über beffen Wiedersehen ich mich berglich freute. Er und Gbert ichienen auf fehr verschiedenen Standpunkten zu fteben; Burfinje ber leidenschaftliche Czeche, ftarr und unbeugfam; er fragte nach der Steffens'ichen Kamilie, und besonders nach Sumboldt, fonst war von Berlin taum die Rede. Burfinje fagte, er sei grade so weit Ratholif um den Ratholizismus zu toleriren, į

fein Sohn aber, Gymnasiallehrer in Prag, haffe diefen gradezu. —

Nachmittags auf der Sophieninsel, wo der Anna = Tag gefeiert wurde; Militairmusik, ungeheurer Zudrang, selbst im Schatten heiß. Feuerwerk auf der nahen Schüßeninsel. Am späten Abend Gang nach Hause, erst längs des Kai zur Brücke, und noch zulest an deren Anblick und an dem des herrlichen Fradschin erlabt, dann durch die engen Gassen zum Schwarzen Roß. Von Ebert fand ich das Buch vor, das er zu Ehren seines Fürsten hat drucken lassen.

Wie milde die österreichische Geistlichkeit in manchen Fällen sein kann, zeigt das Beispiel eines Mitarbeiters der Bohemia, Namens Walter, der im Jahr 1848 eigenmächtig das Kloster verließ und sich verweltlichte. Nach dem Konstordat könnte man ihn vorläusig zur Rückehr zwingen, allein man läßt ihn gehen, und einer seiner Obern meinte, wenn er nur einen gewissen Unstand beobachte, werde man ihn ruhig fortschreiben lassen. —

Während dieser Tage ist es mir auch ziemlich gelungen, eine frühere verkehrte Auffassung von Prags Lage in Betreff der Himmelsgegenden in die richtige Ordnung zurechtzusschieben, eine Aufgabe, die schwieriger ist als man denkt. Ein unglücklicher Dämon hatte mir in den ersten trüben Wintertagen, in denen ich Prag zuerst sah, jene Berkehrung aufgedrungen, daß ich Norden für Süden und Süden für Norden nahm; grade so wie es dem armen Carlyle mit Berlin erging! — Ich hoffe, nun wird das Nichtige sich mehr und mehr befestigen. —

Töplit, Montag, ben 27. Juli 1857.

Früh von Prag abgereist. Immer noch große Site. Fahrt auf der Eisenbahn nach Aussig, schön und genußreich. Fahrt mit dem Stellwagen nach Töplit, eng und heiß, ein Gewitterregen kam und sehr zu Statten. Wir stiegen im Gasthof zum Fürsten von Ligne ab. Mittagessen an guter Wirthstafel; die Wirthin Louise Hallwich ist die Wittwe des einstigen Pächters des Gartensalons, noch voll Anhänglichseit an den vorigen König von Preußen und sein Gesolge, Bildenisse der preußischen Familie und das des Fürsten von Wittsgenstein bingen an der Wand.

Spaziergang im Schlofigarten, ber fast unverändert ift wie por sechoundvierzig Jahren, aber weniger besucht, ber Rug ber Babegafte hat fich mehr und mehr nach Schonau gewandt, wo bequeme und aufgeputte Wohnungen find, aber wenig Schatten zu finden ift. Das Sauptleben von Töplig bewegt fich in Schonau, dort find die glanzendsten Raffeebäuser, Laden, Ronditoreien, dort fteben die Droschken. Aber Töplig ift defibalb nicht leer, auch bier ift ce lebbaft. Die Gefellichaft ift unter biefen Umftanden völlig auseinander, noch weit mehr als vorber; Befanntschaften macht man fehr schwierig; Die schon Bekannten trifft man nicht. Sogar das Theater hat fich von Töplit weg und über Schönau hinaus nach Turn gezogen — Turn, oder Torn, auch Dorne -, nur bei Regenwetter spielt die Truppe von Frang Maschef - dem Sohne, zu meiner Zeit war es der Bater, noch im fleinen Schloftheater. Bon der Fürftlichen Familie Clary ift als von einem Mittelpuntte ber Gefellschaft gar nicht mehr die Rede; mit dem Fürsten von Ligne ist in ihr Die geiftig glangende Gefelligfeit, der heitre Big und Die großweltliche Unmuth erloschen, mit dem verstorbenen Fürsten Karl (Lolo genannt) der feine Sinn für Litteratur und Runft. Der jegige Fürst Edmund, den ich nur als Knaben gefannt,

gilt für geiftlos unt völlig gering; seine Schwäger, die beiden preußischen Radziwill's, haben feine der Eigenschaften, die der Gefelligkeit zum Bortheil gereichen. Die Fürstin Wittwe, geb. Gräfin von Chotet, in der noch Spuren des früheren Lebens übrig sein könnten, ift achtzig Jahr alt und leidet an schwachen, zerrütteten Nerven!

Töplit, Dienstag, ben 28. Juli 1857.

Nach dem Frühstück im Schlofgarten umhergewandelt, die Schwäne gefüttert. Gespräch mit einem jungen, hübschen Kapuziner, der das Bad gebraucht; aus Prag, dreißig Jahr alt, in's Kloster zu Kollin gehörig, sehr zufrieden mit seinem Stand, mit seiner bequemen Armuth, aber doch trübsinnig und träge, ohne Geist und Eifer; das Betteln hat aufgehört, sie leben von den Jahrgeldern des Religionafonds, versehen Pfarreien, dienen wo es nöthig ist zur Aushülse beim Gottessbienst, Beichthören; eine mäßige Freiheit ist an die Stelle der strengen Klosterzucht getreten.

Gegen Mittag vor dem Gartenfalon Mufit, Die einen größern Zusammenflug von Leuten veranlagt. —

Beim Mittagessen ein paar Russen und gegenüber, die stark essen und eifrig mit einander reden, der eine von geringerem Aussehen, der andre von feinerem Wesen; legterer spricht auch einiges mit und, aber ich lasse mich an Wirthstafeln ungern mit den Leuten ein. Bon ihrem geläusigen Russisch verstehe ich nur hie und da ein Wort, doch genug, um abzunehmen, daß sie sich vorzugsweise von den neuen Berhältnissen unterhalten, von Persönlichkeiten, die dabei in Betracht kommen, von gestiegenen, gesunkenen. Um den todten Kaiser kein Bedauern! Ein todter Kaiser ist nicht viel mehr als ein todter Hund.

Nachmittage Rahrt nach Mariaschein und nach Graupen. In Mariafchein werden die Bilder und Beichen bes roben Aberglaubens immer widriger. Man fühlt, daß dergleichen in unfre Beit nicht mehr gehört, Die Bfaffen felbit feben es ale veraltet an. - Grofe Schwüle, mo Die Luft nicht gebt. sum Erstiden. - In Graupen besteig' ich mubfam bie Unhöhe, athemlos und erschöpft vom fteilen Aufklimmen, und tann mich lange nicht erholen. 3ch erkenne die alte Dertlichfeit nicht wieder, aber die Aussicht in die Gegend ift entzudend wie früher, der Unblid nach allen Seiten berrlich und erfrischend, man tann nichts Schöneres feben. Freilich fehlt der Landschaft Baffer, aber man vermißt es bier faum. Ungenehmes Liegen im Grafe auf einem der Abbange. weiterem Umbergeben entdect' ich, daß ich nicht, wie ich glaubte, auf der Rosenburg fei, sondern daß diese etwas gurudliegt, mit berfelben Ausficht; Die Relfenhöbe, ju ber wir aufgestiegen find, ift eine neuere Unlage, Wilhelmobobe Ich bedauerte diese Irrung, fand aber nicht Muth und Kraft, in diefer Sipe binabzusteigen um ein neues Er-Diese Rosenburg hat noch Burgflimmen auszuführen. trummer und uppige Rofenbuiche, fie war ein Lieblingsort von Rabel, hier haben wir unvergefiliche Rachmittage und Abende zugebracht! -

Drohende Wolkenzüge mahnten zur heimfahrt. In der Ferne brach ein Gewitter aus, man fah den Regen niedersftrömen, dann einen schönen Regenbogen. Etwas Regen befamen auch wir auf dem Rückweg. —

Töplit, Mittwoch, ben 29. Juli 1857. .

Den ganzen Bormittag brachten wir im Schlofigarten zu, ben wir nach allen Richtungen durchtreuzten. — Mittagessen, nicht eben zahlreiche und erwünschte Tischgenossen, meist alte Zerrbilder, schlechte, lächerliche Gesichter. Die beiden Russen gesprächig. —

Nachmittage entschließen wir une zu einer Banderung nach Schönau, besonders auch um nachzufragen ob Berr von Ale Ludmilla in bem bezeichneten Burgeborf noch hier ift. Saufe nach Burgeborf anfragt, entdede ich ihn am Fenfter, er in demfelben Augenblick erkennt uns, fturgt aus feiner Thure - ebner Erde - hervor, begruft und auf's berglichfte, führt und in fein Rimmer. Manniafache Mittheilungen, von beiden Seiten. Er ergablt von feinem Aufenthalt, von feiner Rur, von Clary's, Radziwill's; vom Ronig und ber Rönigin, die er noch bier gefprochen, von allerlei Borgangen. Der General Kürst Wilhelm Radziwill war mit ihm in Offeaf, und hat ihm dort das Grab des Marschalls von Sachsen gezeigt. Des Marschalls? - Ja, ber hier im Zweifampfe gefallen. - Uh, nun verfteh' ich! er meint den Chevalier von Sachsen, den natürlichen Sohn des Bringen Xaver von Sachsen, der ift allerdings hier durch den Fürsten Suboff im Zweikampfe getöbtet worden. Der Marschall ift schon hundert Jahre todt und in Strafburg begraben. - Ja, meint Burgedorf, bas mandt' ich auch ein, aber ber Fürst Wilhelm bestand darauf, daß er in Offegt liege! Run foll er mir nur fommen, ich will ihn schon berichtigen! - Bom Dberftlieutenant von Bergh fagt er, ber fabrigire hier ben 3. August, nämlich trommle alles jufammen, um den Geburtstag bes vorigen Ronigs festlich zu begeben, womit er fich benn wichtig ju machen fuche, man wolle die Preugenfäule erleuchten, Böller abschießen, ein Gastmahl veranstalten, an letterm werde man wohl nicht umbin können theilzunehmen. — Bom

ķ.

König erzählt er mit Bedauern, derselbe habe bei der Abreise nach Wien ein großes öffentliches Aergerniß gegeben; beim Borfahren der Reisewagen sei ihm etwas nicht recht gewesen, darsei er in Buth gerathen und habe eine Fluth von Schimps-worten ausgestoßen, mit lautem Schreien, so daß Hunderte von Menschen, die umherstanden, es mit staunender Berwunderung anhörten, es habe den peinlichsten Eindruck gemacht, — " und schimpfen kann er, " fügte er hinzu, " wie ein Rohrsperling, im Schimpfen kann er es mit jedem Berliner Straßenjungen aufnehmen. "

Wir verließen Schönau wieder und gingen in den Schloßgarten, wo wir im Schatten des hohen Bäume und bei gutem Eis uns allmählig erholten, und bis zum Abend blieben. —

## Töplit, Donnerstag, ben 30. Juli 1857.

Nach dem Mittageffen fuhren wir gleich aus, um nur in's Freie ju tommen, wo doch die Site leichter ju ertragen ift. Wir fuhren nach Rlofter Offegt. Seit dem Abte Benufi, ten ich gefannt, ift icon fein britter Rachfolger ba! Das Rlofter ift febr reich, befint breifig Dorfer, neun Meierhofe, viele Beinberge und Balber. Die Monche, Biftergienfer, genießen viele Freiheit, geben fpazieren oder fahren, machen Befuche in der Umgegend. Gin munderlicher Raug von Glodner, überfichtig und immer schief gebend, bisweilen auf die Mauer los als wollte er durch fie hindurch, zeigte uns die Rirche, die im Gangen bei aller Bracht, ein gemeines Aussehen bat. Als wir die Gemählbegalerie in ben Zimmern bes Abtes feben wollten, ber ausgefahren war, murben wir an einen andern Führer gewiesen, den Tafelbeder bes Abtes, ber und aber durch die Thurspalte besichtigte, die Thure wieder schloß, und une warten ließ, bie er andre Befucher abgefertigt und .

von ihnen fein Trinkgeld erhalten hatte. Da bies ziemlich lange dauerte, fo ward ich ungeduldig, erhob die Stimme, und ichicte mich zum Beggeben an. Da rief man une eiligst gurud, und that ungufrieden und murrifch, bas mar mir suviel . und ich ichalt ben unverschämten Menichen berb aus, baß er verstummte: aber nun ericbien ber Rammerbiener bes Abtes, der wollte das hohe Wort führen, wer bier folden Larm mache? Ich schrie ihn nur um fo beftiger an, mas bas für ein Benehmen gegen Fremde fei, die man ungebührlich warten ließe und ihnen die Thur por der Rafe gufchlage; ich wurde mich bei dem Abte beflagen, deffen Diener folche Rlegel feien, und mehr bergleichen sicheinbar im grimmigften Born Der Rammerdiener befam nun Furcht, ungewiß wer ich sei und mas ich bei dem Abte etwa gelten moge, er bat um Berzeihung, schob alle Schuld auf den Tafeldecker, der fich schon entfernt hatte, und zeigte uns mit demuthigem Gifer Die Gemächer und die Gemählde, mabrend ich in barichem Tone blieb und fortwährend gurnte. Nachdem er fein Trintgeld empfangen und nochmals gebeten hatte, die Sache fallen ju laffen, überwies er und wieder bem Glodner, ber und durch die Garten führte. Alles war vorüber und wir schon auf dem Rudwege nach dem Wirthsbaus, ale der neben mir gebende Glödner fich näher zu mir heranbog, und mit wahrem Ergriffensein ju mir fagte: "Ich mochte meinen gnädigen herrn auf's innigste dafür umarmen, daß fie ben Tiger ba oben fo verrammelt haben!" Diefe feierliche Innigfeit war Die Spipe der gangen Geschichte, und machte uns vielen Spaß. Offenbar batte der arme Glodner von dem Bedientenvolt schon viel freche Unbill zu ertragen gehabt, und fab in mir einen Bundesgenoffen, einen Racher. -

Wir fuhren nach Dur und befahen die dortigen Mertwürdigkeiten, die Reliquien des herzogs von Friedland, die Alterthumer, die Naturgegenstände, die Bilder. Bildniß des Herzogs von van Dyk. Bildniß des Grafen Joseph von Waldstein, der ein wunderlicher Kerl war, als Roßkamm, als Jude große Reisen machte, den Casanova bei sich hatte 2c. Er ist in Generalsuniform abgebildet; ich hab' ihn früher oft gesehen, der Herzog von Weimar hatte sein Ergößen mit ihm, und war bisweilen sein Gast, obschon man an seiner Tafel oft vor Ekel nicht essen konnte.

Angenehme Burudfahrt. Bir hatten den Befuch Burgsdorf's verfaumt. Bulest im Schlofgarten. —

## Töplit, Freitag, ben 31. Juli 1857.

Nach dem Frühstud Gang durch den Schlofgarten. Durch die Meierei nach dem Schießhause, das neu erbaut ift und fich wie ein vornehmer Gafthof darftellt; früher mar es eine bescheidene Birthichaft. Beiter binauf zur Schladen= burg, einem Bierhaufe von ichlechter Urt; ber Birth laft fich von Leuten, Die nichts verzehren, Gintrittsgeld bezahlen für eine Aussicht, die man hier auf der Anhöhe überall eben fo aut bat. - Mittage mit den Ruffen, zu tenen noch ein britter tam, einiges gesprochen. - Rachmittags im Schloßgarten bie gegen Abend. Dann im Schloftheater der Borstellung eines Bauchredners und Taschenspielers beigewohnt; er nannte fich Bronta und gab fich fur einen Schweizer aus, batte aber mehr das Befen eines Desterreichers. Er machte feine Sache ale Bauchredner geschickt und täuschent, ich babe jedoch schon beffere gebort. Gein labmer Fuß und feine Rrude waren feinen Gautelfunften nicht hinderlich, vielleicht förderten fie dieselben, indem fie die Aufmertfamkeit von andern Bewegungen ablenften. Er arntete leidlichen Ertrag und vielen Beifall. -

Bei dem infamen Prozeß, der in Paris jest gegen einige Barnhagen von Enfe, Tagebucher. XIV. 3

Italianer eingeleitet wird, die den Louis Bonaparte angeblich ermorden wollten, ist offenbar die Absicht am meisten gegen Ledru-Rollin gerichtet, den persönlichen Feind des Bonaparte, den dieser sich von England möchte ausliefern lassen. Diesen zu verderben ist der eigentliche Zweck, die andern Angeklagten sind nur Nebensiguren. Ledru-Rollin hat einen Brief an die Pariser Zeitungen gesandt, worin er die Anschuldigung als eine eben so unwürdige als lächerliche darlegt, und sie mit hochsahrendem Unwillen zurückweist. —

Das preußische Ministerium hat ein Restript erlassen, das die Anstellung von Juden im Justigfache und daher schon ihr Studiren der Rechte sehr einschränken will. —

Der König hat in Berlin einer Straße den Namen Reuenburger Straße gegeben. Statt des Fürstenthums eine Straße!? —

Der blinde König von hannover fiel bei feiner Untunft in Brandenburg am 27. Juli fehltretend zwischen Berron und Waggon, und hätte leicht können zerquetscht, auf der Stelle todt bleiben können. Er foll nur unbedeutend verslett fein. Der Schreck wird seine elende Regierung nicht bessern! —

In Baiern werden die Sammlungen für Schleswig-Bolftein verboten, weil sie jum Borwande dienten um Mißvergnügen zu verbreiten. Gine weise Regierung! —

Die Berliner Zeitungen entlehnen den Parisern eine ganze Folge merkwürdiger Artifel über Beranger's Tod und Leichenbegängniß. Louis Bonaparte hat letteres auf Staatsfosten besorgen lassen, aber um dasselbe der Bolfstheilnahme möglichst zu entziehen. Die plumpe List hat sich als dumm erwiesen. Das Bolf wird nimmermehr sich einreden lassen, Beranger sei der Mann dieses Bonaparte gewesen, und bezeigt seine Theilnahme auf alle Art. Man rechner, daß über vierzigtausend Kränze auf sein Grab gelegt worden, die

einen ansehnlichen hügel bilben, aus den Departements gehen fortwährend solche huldigungefranze, Beihebilder, Gedichte, Reden ein; in Paris werden Borlesungen über Beranger angekundigt. —

#### Töplit, Sonnabend, ben 1. Auguft 1857.

Früh im Schlofgarten; die Schwäne. — Gefellschaft von andringlichen Berfonen möglichst vermieden; Zeitungen gelesen; im Gartensaal findet sich unvermuthet die Berliner Bossische Zeitung, — der Wirth ift aus Preußen. —

Abends Ball im Gartensaal; um halb 9 Uhr gingen wir hin, gegen 9 Uhr begann der Tanz. Bornehme Desterzeicherinnen hatten sich eingesunden, und zeichneten sich durch freie Haltung und schönen Anzug aus, eine Fürstin von Colloredo 2c. Auch österreichische Generale, Stabs und andre Offiziere machten sich vortheilhaft bemerkbar, ordneten und leiteten die Tänze. Der Herzog von Modena erschien auch, ließ sich die Ofsiziere vorstellen, sprach mit jedem, sehr viel mit den Damen, und nahm eifrigst Antheil am Tanz. Seine Physiognomie hat nichts Gewinnendes, er sieht trocken und verdrießlich aus. —

Töplit, Sonntag, ben 2. August 1857.

Rachmittage Fahrt nach Doppelburg. Unterwege trot ber hipe ganz angenehm. Waldesschatten, frische Luft. In Doppelburg waren viele Gaste; wir tranken Kassee und gingen weiter in den Wald, aber bald wieder zurud, weil es hieß, die hirsche seien da; sie stellten sich regelmäßig gegen 6 Uhr zur Fütterung ein. Zwölf hirsche und hirschfühe

kamen stolz aus dem Bald hervor, und näherten sich uns vertraulich bis auf wenige Schritte; ihre Bewegungen machten uns ein unterhaltendes Schauspiel; gegen 6 Uhr kam ein Jäger, den sie von fern erkannten und ihm gleich zueilten, und streute ihnen Rastanien auf den Rasen.

Die Rückfahrt war herrlich, durch Wald und Feld. Der Reichthum von Obstbäumen ist ungeheuer, sie sind überfüllt mit Früchten. Begonnener Bau der Eisenbahn von Töplit nach Außig. Auf den Acerfeldern an vielen Orten Aufgrabungen nach Kohlen, meist mit gutem Erfolg. —

Wir gingen nach der Rückfehr in den Schlofigarten, vor dem Gartenfaal waren im Freien Tische gedeckt, wir afen gleich vielen Andern, die Musik in ihrem Zelte spielte luftig auf. —

Wir gingen noch lange in der Dunkelheit spazieren; ich erzählte von vorigen Zeiten, von einer spätherbstlichen Mondscheinnacht im Jahre 1822, wo ich mit Rahel nach der Abendgesellschaft auf dem Schlosse bei Clary's noch einen Gang in den Garten hinein wagte, aber von der Einsamkeit, den Nebelgestalten, dem Mondscheinszauber und dem gespenstischen Eindruck des Ganzen mit solchem Schauder erfüllt wurden, daß wir eifrigst die Flucht ergriffen, und froh waren dem Eindruck entronnen zu sein. —

Töplitz, Montag, ben 3. August 1857.

Früh fündigen Böllerschüsse und Bosaunen den Festtag an. Eine besondere Bereinigung und Besprechung der Preu-Ben ist aber von keiner Seite angeregt. Der Wirth im Gartensalon hat eine Einladung zum festlichen Mittagessen aufgelegt, auf der sich nahe an hundert Theilnehmer unterschrieben haben, unter ihnen der Oberpräsident von Eichmann

.

und seine Frau. - Im Schlofgarten ift es etwas lebhafter Fraulein \* macht miffallige Bemertungen, als gewöhnlich. fie findet überall etwas auszusepen, ich an ihr grade dies. -Rach einigem Spazierengeben und Warten feste man fich zur Tafel: Der Raum mar eng, faum geboriger Blat fur Die Bedienung', diese nicht gablreich genug, nicht geordnet, gleich im Beginn berrichte Bermirrung, Aufschub, Mangel. Borfit mar nicht zu entbeden, nirgende eine Leitung. Burgedorf war nicht da, herr von Berah nicht, die beiden Kurffen Die Mufit fpielte ibre Sachen : "Ich bin Radziwill nicht. ein Breufe" u. dal. mehr. Geringe Gefpräche, bismeilen ziemlich laute, gemeine Laune und Betriebfamkeit, besonders machte fich in unfrer Rabe ein Sandlungebiener barin bemerkbar. Go vergingen etwa anderthalb Stunden. begann Die Mufit " Beil dir im Siegerfrang", welches Lied einige Gafte mitfangen, und fcbloß mit einem Tufch. ftand nun alles auf, man brachte bem Undenken bes Ronigs ein verwirrtes Lebehoch, die Gläser flirrten, und damit war Die Sache gethan. Daß auch jest niemand zu reben versuchte, befremdete mich fehr, noch mehr wunderte mich, daß unter fo vielen Breußen keiner so eitel und schmeichlerisch mar, um nun auch, wie es fich gebührte, ben jegigen Ronig bochleben ju laffen, - niemand gedachte feiner, alles blieb ftill. bem die Musit, die Rellner und ichlieflich der Wirth ihre Gelder eingefammelt hatten, machte willtommenes Gis dem gangen Belag ein Ende, man ftand auf und eilte in ben Garten. — Rach folder widrigen Festanstrengung bedurften wir einer Erholung, festen und in einen Bagen, und fuhren abermale, ber guten Luft und bee reichen Balbichattens wegen nach Doppelburg. hier war es fehr schon, die hipe gwar groß, aber boch zu ertragen; die Sirsche kamen schon früh aus dem Bald und weideten ruhig auf dem Grasplage neben der Gaftwirthichaft. Sie murden zweimal gefüttert,

das zweitemal die Kastanien in's Wasser geworfen, die sie nach und nach herausholten. Die hirsche im Wasser zu sehen war besonders ergöglich. — Wir blieben bis zur Abendstühle, suhren dann den herrlichen Schattenweg nach hause. —

#### Töplit, Dienstag, ben 4. Anguft 1857.

Nach dem gewohnten Frühgang im Schloßgarten gingen wir nach Schönau, von Burgsdorf Abschied zu nehmen. Auf die Frage warum er gestern beim Mittagsmahl gesehlt, zu dem wir doch nur gegangen weil wir sicher geglaubt ihn dort zu sinden, gab er keine rechte Auskunft, auch wußte er nicht, wie so Bergh und Nadziwill's nicht gekommen waren. Er war mit seiner Kur nicht zufrieden, und sehnte sich nach Berlin.

Erst heute war mir der Name des einen Russen, des seinen und artigen, der mit uns ist, bekannt geworden, er heißt Alexander Graf von Kreus. Da fand ich denn, daß ich seine Eltern kenne, diese schon 1814 in Rellingen bei Hamburg besucht, sie später in Berlin wiedergesehen, und den Bater zulett 1847 beim Fürsten von Wittgenstein gesprochen hatte. Seine Mutter war eine große Schönheit, eine geb. von Korff, verwandt mit dem ersten Manne der Frau von Horn. Nun hatten wir ein weites Feld der Unterhaltung; wir sprachen von Karl von Nostis, vom Grafen Friedrich von Resselvode 2c.

Wir nahmen Abschied von der freundlichen Wirthin, die noch schöne Blumensträuße mit auf den Weg gab, und fuhren um 5 Uhr im offenen Wagen nach Außig. Leider brannte die Sonne noch stark, und wir litten sehr von ihr. —.

In Außig, im Englischen Hof, einem Gasthofe, der bicht an ein Kloster angebaut worden und auf der andern Seite

den hohen Damm der Eisenbahn hat, fanden wir leidliches Unterkommen. Auf dem Borhofe, wo wir unter Bäumen im Freien zu Nacht aßen, und erquidende Luft athmeten, war es sogar vortrefflich, und wir freuten uns herzlich des behagslichen Zustandes, in welchem wir auch ziemlich lange noch verharrten. — Mengs ist in Ausig geboren. —

## Berlin, Sonnabenb, ben 8. August 1857.

Bir gingen zu Frau Betting von Arnim. Mir banate etwas, bevor wir eintraten, ich batte Beforgniffe. wurden angenommen, zuerft tam Fraulein Armaart, und fagte une, bag fie am nächsten Montage mit ber Mutter und Fraulein Gifela nach Töplit abreifen; darauf nahm fie mich etwas beifeit, und vertraute mir eilig, die Mutter fei gang außer fich, daß bas Manuffript jum zweiten Bande ber Urnim'ichen Gedichte fich nicht finde, der Drucker behaupte es mir abgeliefert zu baben. Als fie weiter reden wollte. tam Bettina und das Gefprach fiel ichleunigft. verschwand gleich mit herrn Leo von Savigny, der eben gefommen war. Betting begann, gleich nachdem wir uns gefest hatten, von dem verlornen Manuffript zu reden; der Drucker sage, er babe es an mich abgegeben, allein das könne nicht fein, denn ich verneine es ja, fie wolle ihn mir schicken, ich foll es ihm nur in's Geficht fagen, daß er fich irre. Gange flang, ale wenn boch die Schuld an mir lage, ich bas Manuffript haben muffe, oder feinen Berluft veranlagt habe. Im Sin= und Berreden über die Geschichte faat Betting un= vermuthet mit argliftigem Lacheln und bedeutendem Nachdrud: "Ich wollte damals die Gedichte noch gar nicht druden laffen, Sie haben fie drucken laffen!" Dagegen erhob ich mich mit aller Rraft, daß fei ganglich unwahr, eine folche Unwahrheit

dürfe ich nicht bulben, sie könne mir eben so aut behaupten. fie habe mir hundert Friedriched'or in Bermahrung gegeben. Sch führte ihr in's Gerachtnif, wie ich abgelehnt die Gedichte berauszugeben, wie ich auf ihr Bitten nur die Redaktion übernommen, die Auswahl und Folge nach ihrem Willen nicht nach meinem - bestimmt, und bann bas so geordnete Manuffript ungetheilt der Trowinich'ichen Druderei übergeben babe, nach ihrem ausdrücklichen Gebot. Die Rorreftur gu übernehmen, habe ich ihr abgeschlagen, und dann doch wider Willen beforgt, weil fein Undrer es gefonnt. beftiger Auftritt, fie aab julent nach, gab ju, bas Bange fei von ihr eine Einbildung gewesen, entschuldigte fich mit ihrer Rrankheit, und da fie meine gornige Emporung fab, bat fie mich in Ludmilla's Gegenwart wiederholt um Bergeibung und hielt mich fest als ich weggeben wollte. Fraulein Strang trat ein, und hinderte weitere Erflärungen. Bettina bien mich ihr folgen, fie wolle mir zeigen, welche Menge von Bapieren fie habe, fie ichloß im andern Zimmer einen Schrank auf, der eine Menge Bafete enthielt, mas aber in Dicfen fei, wiffe fie felber nicht. Diefes nichtzeigende Zeigen hatte gar feinen Sinn. Ich saate ihr noch freundliche Worte und aute Bunfche und ging mit Ludmilla fort. In ihr war noch bis zulett Arawohn und Tude fichtbar. Ich weiß dies unfinnige Benehmen nicht zu beuten, bin aber fehr emport und geargert. Das ist ber Dank für alle Mühe und Theilnahme! ---

Hente früh die telegraphische Nachricht, daß der — Louis Bonaparte beim Landen zu Osborne als er den Brinzen Albert begrüßen wollte, vom Radkasten des Dampsichisses heftig auf das Deck herabgefallen sei, sich aber nur wenig besichädigt habe. —

heute Abend die telegraphische Nachricht, daß der Italianer Tibaldi vom Pariser Schwurgericht für schuldig erklart und zur Deportation verurtheilt worden, die beiden Mitangeklagten Grilli und Bartolotti wegen angeblich milbernder Umstände nur zu fünfzehn Jahren Gefängniß. Diese beiden letztern gelten für Polizeigehülfen. Ueber die Betheiligung Mazzini's und Ledru Rollin's an der vorgeblichen Unternehmung hat das Gericht noch nicht gesprochen. Es ist das nichtswürdigste Schandverfahren, die frechste Unstifterei, und die erbärmlichste, wie einst hier in dem Waldeck'schen Prozeß. Dem gekrönten — wird aus dieser verächtlichen Spishüberei kein Heil erwachsen!

Roch aber ist fein Ansehn bei den Regierungen allvermögend; in Konstantinopel haben die Gesandten Rußlands,
Sardiniens und Preußens dem Beispiele des französischen
folgen muffen, und ihre Flaggen eingezogen. Früher machte
er gegen eine stehende Rheinbrude bei Köln Einwendungen,
jest erzwingt er eine solche bei Kehl; Baden hat nachgeben
muffen, der Bundestag, der darüber zu sprechen hätte, schweigt,
und Preußen, das entschieden gegen die Sache ausgetreten
war, zieht sich bescheiden zurud! —

## Sonntag, ben 9. August 1857.

Bon Bettinen von Arnim war ich von jeher alles Möglichen gewärtig, aber ihr gestriges tolles Benehmen übersteigt
meine Fassung; ich kann mir nicht denken, was sie eigentlich
damit will oder bezweckt; ist es aber zweckloses, mussiges
Spiel ihres unruhigen hirns, so muß sie völlig als Berrückte
angesehen und behandelt werden. Doch ist es keine augenblickliche Laune, sondern ein daurendes, folgerichtiges Ubsehen,
das sich hier zeigt; schon einige Zeit vor meiner Reise kamen
diese Andeutungen und Quängeleien vor, mitten unter allen
Lobsprüchen, Dankbezeigungen und Berehrungen kamen mißtrauische Fragen, seltsame Bemerkungen, die sich nicht immer

Ì.,

icherzend aufnehmen ließen. Schon bamale fam in mir bie Bermuthung auf, fie babe ben Druder fur ben erften Band ber Gedichte noch nicht bezahlt, und benwegen unterbleibe ber Bare Dies ber Rall, fo hatte Die gestrige Drud bes zweiten. Meußerung, nicht fie habe die Gedichte drucken laffen, fondern ich habe es gethan, fogar eine gefährliche Seite, es biefe gradezu mich zur Bablung verpflichtet erklären! Solcher Schelmenstreiche ift Betting, wenn fie in Berlegenheit gerathen, febr wohl fähig, fie lügt und betrügt bann wie es ihr taugt, opfert men fie trifft. Berwirrung und Luge werden leicht gur Bosbeit. Uebrigens befindet fie fich wenig beffer, vielleicht etwas ichlechter. Ihre Brablerei ift lächerlich; auf meine Frage, ob fie in Töplit icon Wohnung bestellt bat, erwiedert fie mit Sobeit: "Im Saufe der Ronigin!" und forscht mit laurendem Blick, ob ich auch gehörig getroffen sei von diefem Schlage! Als "Reisemarschall" wird Rittmeister Beinichen fich einfinden! Und mehr dieser Art! - Die gestrige Erfahrung foll hoffentlich die lette fein, die ich mit Bettinen in dieser Urt mache, und wenn ich sie noch wiederfebe, - fie felber fprach zweifelhaft über ihre Ausfichten, fo wird es nur in der Beise geschehen, die feine neuen Berwicklungen zuläßt. -

Bormittags kam eine Einladung zum Thee auf heute Abend von Frau Bettinen; ich war unschlüssig, Ludmilla bestimmte mich zur Annahme; mir ist aber nicht gut zu Muth dabei! —

Gegen 8 Uhr fuhren wir in den Thiergarten zu Bettinen. Sie empfing uns herzlich, und entschuldigte gleich, daß Fräulein Armgart noch fehle; sie kam indeß bald, und viel später erst Fräulein Gisela. Fräulein Isa von Bülow machte den Thee. Die beiden Italianer Salvotti und Bossi saßen am Tisch, ein Nordamerikaner \* — Zahnarzt — auf dem Sopha, ein hübscher Mensch, mit dem Bettina lange Zeit in

liebelnder Unichmiegung verblieb ; bas jabnlofe, idnurrbartige Mutterden! Gie mar gegen mich wie fonft, fing aber gulent boch mieber von bem fehlenden Manuffript an, wegen beffen ich ben Druder berb ausichelten foll. Wenn fie mieterfebre, merbe nie gleich mieter bie Denfmaleiache pornehmen, "ben Maanus dranfriegen". Der Bildbauer Albert Bolff arbeitet für ne. Graulein Strang mablt nach Bettinens Ungaben ein Dedelbild für Die Gefprache mit Damonen, ibre Liederfomrontionen foll Joadim berausgeben, eines der Lieder bat fie ibm jur Probe geididt, wenn ibm bas nicht gefällt, foll er Die übrigen gar nicht feben. Brablereien und Ginbildungen aller Urt, alles muß ber maflofen Gitelfeit bienen. - Die Italianer ipraden viel und recht aut. Der Rittmeifter beinichen mar auch ericbienen. Bir nahmen Abidiet, und maren por 11 Ubr ju Saufe. -

### Montag, ben 10. Auguft 1857.

Daß ber geftrige Abend so gut ablief, ift mir boch sehr lieb. Ge mare mir ein veinlicher Stachel geblieben, von ber wunderlichen alten Frau, beren Wiederkehr vielleicht nicht ersfolgt, in Zwist und Gerbheit geschieden zu sein. Ich wunsche ibr ja von Herzen alles Gute, bin ihr seit Jahren gern bienstsfertig und förderlich, wie und wo ich nur fann. Sie ichent es auch einzusehen, und die gestrige Einladung war offenbar in diesem Sinn.

Der Konig bat bem Staateanwalt Norner bae Ritterfreug bee Hobenzollern-Ordens verlieben. Wenn auch fein Berbienft in ibm zu belobnen mar, fo mar es doch mander Dienst! Und ber Lobn ift mäßig genug, schwerlich befriedigt er ben Empfanger. —

Dienstag, ben 11. Auguft 1857.

Der einundachtzigiährige Faftor Rlein aus ber Druderei von Trowinsch besucht mich; er war gestern mit auf dem Bahnhofe bei der Abreise der Frau von Arnim, fie bat noch bis zulest von dem fehlenden Manuffript gesprochen und ihn beauftragt, ju mir ju geben und die Sache "in's Rlare " ju Kur mich ift fie benn auch ziemlich in's Rlare aebracht! Bettina ift der Druderei fur den erften Theil der Gedichte Urnim's Die Druckfosten noch ichuldig, und ba feine Mahnungen fruchteten, fo brobte fie endlich mit gerichtlicher Rlage. Da fcbrieb Fraulein Armgart endlich an den Leipziger Buchhändler, er moge doch ben Trowissch aus den eingeaangenen Geldern bezahlen oder, wenn diefe nicht hinreichten, Das Geld gegen Binfen poriciefen, das murde auch jugefagt. ift aber bis jest nicht geschehen! Gehr möglich, daß Trowissch, ber auch gehört haben mag, daß Bettina feinenfalls ben zweiten Theil bei ihm will drucken laffen, Diefen zu feiner Sicherheit jurudhält, bis ihm der erfte bezahlt worden. der Faktor Rahlert Die Ausflucht gebraucht und gefagt, das Manuffript sei mir übergeben worden, ift noch nicht ermittelt, aber an fich unerheblich. Run erflart fich, warum Bettina gern vorgeben möchte, nicht fie, sondern ich habe die Gedichte bruden laffen, fie hofft, wenn dies geglaubt wird, foll der Buchdrucker fich fürchten und das Manuffript abliefern, ich aber foll gespornt fein, Die Sache durchzusegen. baß hier die mangelnde Bezahlung der Riegel ift, der alles festhält, und daß fie diefer Unforderung nicht entgeht, auch wenn fie das Manuffript bat. Das Bafliche ift, daß fie mit mir nicht aufrichtig ift, sondern mit Lift mich zu ihrem Wertzeug machen will, ohne Rudficht auf den Schaden, den ich dabei haben fann. -

Mittwoch, ben 12. August 1857.

Bichtige telegraphische Nachricht aus London. Lord Balmerfton erflärt im Unterhause, England habe fich mit Louis Bonaparte rudfichtlich ber Spannung in Ronftantinopel verftandigt, daß beißt ganglich nachgegeben, und Defterreich werde das auch thun. Diefer Sieg Frankreichs und Ruflands wird große Folgen baben. Die Berlegenheiten in Indien muffen groß fein, um England dabin zu bewegen nich folde Demutbigung gefallen zu laffen. Der blongestellte englische Gefandte in der Türkei wird nicht bleiben können, der öfterreichische vielleicht auch nicht. Da der preufische Gefandte angewiesen mar, mit Rufland und Franfreich gu ftimmen, fo tann es einen Augenblick ausseben, ale batte er Theil am Siege, aber wer nicht gang bethört ift fieht wohl, baß Breufen bier nur ein leerer Beilaufer mar, und eber wunschen mußte, daß die Sache nicht diese Wendung genommen hatte, denn bei dem Uebergewichte der verbundenen Mächte Rufland und Frankreich gerath Breufen leicht in's Gedränge, wie es schon früher, als der Raifer Nikolai mit den Bourbons gut ftand, erfahren bat. -

"Geschichte der poetischen Litteratur Deutschlands von Joseph Freiherrn von Eichendorff. Paderborn, 1857. 2 Thle. in 8." Die Zeit der romantischen Schule ist dem Verfasser die Hauptsache, doch behandelt er den Gegenstand äußerst dürftig, und nur derjenige Strang der romantischen Poesie ist ihm was werth, der zum Katholischen binneigt oder darin aufgeht. Ein mir sehr mißfälliges und für niemand recht brauchbares Buch!

Donnerstag, ben 13. Auguft 1857.

Die Bolkszeitung beleuchtet schauderlich das gräuelhafte Gerichtsverfahren zu Paris in der Komplotsache. Sehr muthig und brav, es thut der Seele wohl, so was zu lesen. —

"The life of Charlotte Bronte by E. C. Gaskell. 2 Vols." — "Memoiren der Fürstin Daschkoff, von Herzen. 2 Ible. — "

## Freitag, ben 14. Auguft 1857.

Die Bolkszeitung fährt in ihrer Prüfung des Gerichtsverfahrens in Paris fort, und bringt nun mit offner Kühnheit
den Prozeß gegen Walded auch wieder zur Sprache, von dem
selbst der Staatsanwalt zulest gesagt habe, "es sei ein Bubenstück um einen Mann zu verderben." Die Anwendung ist
flar. Auch die Nationalzeitung beleuchtet den Pariser Prozeß
mit scharfer Anklage. —

Brief und Sendung aus Köln von Dünger, die Ausshängebogen von Anebel's Briefwechsel mit seiner Schwester.

— Brief aus London von Thomas Carlyle, er dankt für Ludsmilla's Buch und spricht ganz bubsch darüber.

Sonnabend, ben 15. August 1857.

Merkwürdige Maßregel in Rußland, das ganze Kriegsheer wird auf ein Drittheil seiner bisherigen Stärke herabgesett. Zuerst war dies nur für die Garbe beschlossen, dann aber auf das ganze Seer ausgedehnt. Man sagt, die Feldregimenter seien gegen die Garde voll Erbitterung, darum habe die Regierung diese Truppe mindern wollen, dann habe man gefunden, die Einseitigkeit habe ihre Nachtheile, und die herabsehung allgemein gemacht. Mit den großen Geldersparniffen wird man viel andre Sachen ausführen können. Uber was wird aus den zwei Drittheilen der Offiziere und Solaten? fürerst wird der Staat sie noch unterhalten muffen! Begen des Eindrucks auf tas heer ist man nicht ohne Bessorgniß, doch rechnet man auf fügsame Unterwerfung. —

## Sonntag, ben 16. August 1857.

Ledru-Rollin hat einen neuen Brief drucken laffen, worin er fagt, Louis Bonaparte sei der mahre Berschwörer, und setze sein handwerk fort, er schmiede Anschläge gegen die Flüchtslinge, sein ganges Wesen sei Gebrechlichkeit 2c. Die heutige Bolkszeitung hat den Muth, diese starken Stellen wieders zugeben. —

Der aus Josephstadt entsprungene Dr. Schütte ist aus Schlesien hier angekommen, aber von der Polizei sogleich ausgewiesen worden. Er hat Einspruch dagegen gethan, beim Ministerpräsidenten von Manteuffel, aber das wird ihm wenig helfen. Er kann von Glud sagen, wenn er nicht nach Desterzreich zurückgeliesert wird. —

Montag, ben 17. August 1857.

Der Gesundheitezustand des Könige ift fortmährend bes denklich. Die Zeitungen melden, daß er in der havel bade; allein das beweist nichte. Er wollte nach Strelig reisen, aber Schönlein hat es untersagt, wie jede Aufregung, er gebietet ein ruhiges, mäßiges Leben, der König hingegen begehrt wechselnde Reizungen. Man bemerkt auch am Benehmen der

Hofleute, daß sie an mögliche Beränderungen denken; des Prinzen und der Prinzessin von Preußen geschieht häufigere Erwähnung, der Prinz Friedrich Wilhelm, ihr Sohn, wird mit Wetteifer gepriesen. Man spricht sogar schon mit Besdauern von der Königin, im Fall sie den König und mit ihm ihre Stellung verlöre! —

Waldbrände, nah und fern, durch die börrende hise versanlaßt oder begünstigt. — Auch in der Stadt die Feuerwehr beinahe täglich in Thätigkeit. —

#### Mittwoch, ben 19. August 1857.

Die heutige Bolkszeitung erscheint ohne Leitartikel, weil die Blätter, die denselben enthielten, von der Polizei forts genommen worden; er setzte die Erörterung der Chescheidungssfrage fort.

Eine bedenkliche Unzufriedenheit wird im preußischen Offizierstande laut und lauter. Man beschuldigt das Kriegsministerium der heillosesten Willfür, des schamlosesten Repotismus, der Beförderung begünstigter Unfähigen, des widerrechtlichsten Einschubs; es sei eine schändliche Wirthschaft; die Anschuldigungen gehen dann bis zum Könige hinauf, die von ihm geleitet und streng beaufsichtigt werden sollten, es gehe alles drunter und drüber; wenn einmal eine Prüfung komme, werde man den Schaden in traurigen Thatsachen sehen 2c.

Nicht minder wird über die auswärtigen Angelegenheiten geklagt, fie seien in den unfähigsten händen, Manteuffel habe weder Einsicht noch Karakter, er sei ein bloßer Kommis, was sein Prinzipal eben wolle, das thue er, gleichgültig ob es diesem schade. Das Benehmen Preußens gegen die Pforte in Betreff der Donaufürstenthümer wird als die erbärmlichste

Schwäcke und nachtheiligste Berkehrtheit bezeichnet, in Wien und London werde die preußische Regierung verachtet, in Paris und St. Petersburg benust und verlacht; die mittlern Staaten sähen mit Befriedigung, daß Preußen von seiner hohen Stufe herabsteige, sich zu ihnen einreihe zc. — Wie lange geht das schon so, und wie lange kann es so noch weitergehen! —

#### Donnerstag, ben 20. August 1857.

"Nimrod. Ein Trauerspiel von Gottfried Kinkel. Sans nover, 1857." 12. Mit einer Widmung in Bersen "An mein Baterland."

"Die Stammfagen der Hohenzollern und Welfen. Bon Rifolaus Hoder. Duffeldorf, 1857." 8. —

Bürtembergische Unterbehörden haben von Gastwirthen unter Strafandrohung die Entfernung der Bildnisse von Robert Blum und von Kossuth aus ihren Gastzimmern verslangt! —

Die Stadt Bojanowo im Pofen'schen — Guhrauer's Geburtsort — ist durch schreckliche Feuersbrunst beimgesucht und fast ganz eingeäschert worden. Jammernder Hulferuf von allen Seiten! Die Berliner, wie immer, schnell bei der hand mit großen und kleinen Gaben, großer Eifer. — Das Feuer war angelegt. —

Freitag, ben 21. August 1857.

Erft heute kommt mir der dritte Band von Friedrichs Perthes Leben in die Sande. Das Buch macht mir einen traurigen Eindruck, und keinen für feinen helden vortheils Barnhagen von Enfe, Tagebücher. XIV.

Die Arömmelei, Schwäche und Berbitterung, welche fein Alter beberrichten, werden auch auf die frühere Beit zurückgeworfen, wo er noch frischer, weltlich freier und berg-Er verdient in der That, meines Erachtens, ein befferes Bild, ale bier von ihm gegeben wird. Der Berfaffer stellt wider seine Absicht uns bauptfächlich den unruhigen. eitlen Buchbandler vor Augen, ber fich in politische und firchliche Dinge mifcht, für die er weder Beruf noch Ginficht bat. Und doch wird das ichiefe Bild auch wieder mit Befliffenheit verschönert, tudische, jefuitische Buge, die später häufig vorfamen, werden verschwiegen; die Bestrebungen nach der Julirevolution, in denen viel Arglift und Täuschung maltete, werden mit schonender Burudhaltung behandelt. Die mitgetheilten Briefstellen bedürfen wefentlicher Erganzungen. Das Buch ift schlecht abgefaßt, in durchaus verwerflicher Beise; reichlichst Schale, wenigst Rern. Berthes erscheint tarin nicht viel beffer als Sikia, und bas ift ein großes Unrecht, denn wenn auch Sinia Dieselben Gigenschaften batte, in ähnlichen Berhältniffen lebte, ähnliche Wirfsamfeit fuchte, an berfelben Gitelfeit, Frommelei und Gelbstgufriedenheit litt. wie Berthes, so stand doch diefer in allem Betracht höher. Die Anmakung, mit ber Berthes über Berfonen und Schriften urtheilt, der geistliche Sochmuth, mit dem er Andre meistern und leiten will, find fo lächerlich als unbefugt. In Betreff Goethe's und Schiller's fällt er gradezu in's Alberne. Betreff Riebuhr's heuchelt und lügt er, weil es ihm nachher fo paßte, immer Riebuhr's innigster Freund gewesen ju fein; fie hatten bittre Keindschaft gegen einander gehegt — ich war dabei der Bertraute von Perthes - und fich zwar später wieder verföhnt, aber beiderfeite den Groll im Bergen bewahrt. Berthes mar ein fehr mandelbarer, leidenschaftlicher Mensch, ju verschiedenen Beiten und mit verschiedenen Menschen immer ein andrer. 3ch fannte ihn in seiner besten Beit, in der des

Befreiungöfrieges, wo seine guten Seiten am stärksten hervorschienen und wirkten; vorher kannte ich ihn zwar auch, allein von nicht ganz vortheilhafter Seite, er galt in Hamburg für intrigant, moquant und dabei doch fügsam; wenn es ihm paßte, so konnte er über vieles hinwegsehen, was er sonst rügte, den Handelsvortheilen opferte er manches Bedenken, und gegen die besten Freunde verübte er allerlei Streiche.

Ich sprach heute zufällig den alten Klein wieder, der mir sagte, der Faktor in der Druckerei von Trowissch wolle gar nicht behaupten, daß er mir das Manuskript des zweiten Bandes der Arnim'schen Gedichte zurückgegeben, sondern sage nur, er wisse nicht wo es hin gerathen sei. Das Wahrscheinslichste bleibt, daß man die Nachsuchung verschiebt, bis Bertina von Arnim den Druck des ersten Bandes bezahlt haben wird. —

Berthes erwähnt seines "heftigen Zwiespalts" mit Niebuhr aus dem Jahre 1814, nennt ihn aber einen politischen; das war er nicht, sondern ein rein persönlicher, Berthes als hamsburgischer Agitator war angegriffen, und verständigte mich, daß es persönliche Tücke gegen ihn von Niebuhr sei, die hier zu Tage komme.

### Sonnabend, ben 22. Auguft 1857.

Perthes findet den Briefwechsel Goethe's mit Schiller — wenigstens den ersten Band — leer und gering, dagegen freut er sich des Briefwechsels Goethe's mit Zelter, und besonders der Briefe des lettern, auch ein Freund schreibt ihm bewundernd von Zelter's frischer Kraft und Goethe's Ermattung. Soll man mit den Blinden über Licht und Farbe streiten? — Bon Bettina's Briefwechsel mit Goethe ift Perthes entzückt, das heißt von ihren Briefen, denen er sogar die außere

Unwahrheit gern verzeiht; defto grimmiger ift er gegen Goethe . "Gin Dentmal ift Goethe'n gefest, aber ein betrübendes ift es: wie obe ericheint bier die Seele des großen allumfaffenden Urmer Goethe! weil er nicht vermochte, folder Beifteg. Liebe ale Stern zu bem Lichte ber Bahrbeit vorzuleuchten, bereitete er Diefem Berhaltniffe Diefes Ende. Getröftet mirb er fich baben, befag er doch eine reiche Cammlung fonft fo feltener Rindeseremplare im Spiritus feiner Dichtung auf-Alter Gfel! tann ich bier nur fagen, mas fprichft du von "folder Liebe," von "diefem Berhaltniffe!" Der hoffährtige, anmagliche Welt- und Menschenlenker (ber unrubige Buchbandler nämlich!) will Goetbe'n vorschreiben, wie er fich zu benehmen babe, mit welchen Empfindungen er ben Bhantaffeen der Fräulein Brentano entsprechen foll! Und weiß vom hellen Tage nichte, ift felber ein verblendeter Bed, ein Ginfaltopinfel, Der in feiner Gitelkeit fich überlegt, wie ihm eine folche Berliebtheit des fogenannten Kindes wohlgethan hatte! - 3ch glaube faft, das Wohlgefallen von Berthes an Bettina's Briefen grundet fich hauptfächlich auf das Wort: "Du mußt ein Chrift werden, Seide!" Un das Befehren denkt dergleichen Soffahrt doch immer, fie wollen immer fagen, wie reich und hoch fie find, wie arm und gering die Andern! Ich habe zu Berthes einmal gefagt: "Nehmen Sie fich in Acht, Sie laffen Silberftucke laut klingen, und vielleicht bat der, bem Sie damit zeigen wollen, wie reich Sie find, Gold in der Tafche ohne es flingen zu laffen. " -

Aus Töplit leidlich gute Nachrichten von Frau von Arnim, die Bader gefallen ihr, fie läßt fich im Rollstuhl umherfahren, die Bewegung auf der Straße unterhalt fie. —

Sonntag, ben 23. August 1857.

Der fommandirende General der Garben Graf von der Groeben hat vom russischen Kaiser den Undreasorden bestommen, das höchste russische Ehrenzeichen. Wofür? Seine Berdienste bestehen darin, daß er sich in Gunst und Ehren hat alt werden lassen, und so von selbst in seine jezige Stellung geboben worden ift. Im Jahr 1848 war er kleinmuthig und rathlos, dann wurde er der held von Bronzell! Der König liebt ihn, übersieht ihn, und verspottet ihn.

#### Montag, ben 24. Auguft 1857.

Lord Palmerston hat im Unterhause erklärt, die französsische Regierung habe bis jest noch nie das Ansuchen an die englische gerichtet, daß diese die französischen oder italianischen Flüchtlinge, die in England Schus genießen, aus dem Lande vertreiben solle, aber auch wenn dies Ansuchen geschähe, so würde kein gesesliches Mittel vorhanden sein dem Begehren zu willfahren. Leider schließt diese Antwort noch keineswegs die Bersicherung mit ein, daß wenn Ledru-Rollin und Mazzini von französischem Gericht als Meuchelmörder verurtheilt worden, Frankreich ihre Auslieserung nicht begehren und erslangen könne!

Der — droht schon deutlicher, daß er kein Einschreiten des deutschen Bundes gegen Danemarks Uebergriffe in Holftein und Schleswig leiden werde. Die Demofratie in Kopenhagen ist ihm zwar auch verhaßt, aber gegen Preußen und Desterreich nimmt er sie in Schuß; diese beiden sind mehr wider jene Demofratie, als für Schleswig-Holstein; ware es ein reiner Despot, der die Herzogthümer unter dem Joche hielt, sie machten die Augen zu, wie bei Kurhessen, hannover zc. Wie kann man sich wundern, daß nicht nur der haß täglich zu-nimmt, sondern auch die Berachtung gegen Regierungen, die

auch untereinander sich nicht achten, sondern baffen und ihre Elendigkeit vorwerfen! Die Demüthigung unter Bonaparte, in der sie alle leben, macht auf das Bolk überall den größten Eindruck.

#### Dienstag, ben 25. Auguft 1857.

Die Kreuzzeitung posaunte vor einigen Tagen als eine neue Entdeckung aus, daß Sepdlip nicht, wie es in den Biosgraphieen beiße, in Kleve, sondern in Kalkar geboren worden. Andre Blätter wiederholen dies mit Gepränge. Riemand aber erinnert, daß in meiner Biographie von Sepdlip längst das Richtige steht. Und so geht es mit vielem, das meiste Alte kann man getrost für etwas Neues anbieten und gelten lassen. —

Der österreichische Gesandte in Konstantinopel herr von Prokesch-Often hat von seiner Regierung einen Berweis bestommen, seine Borschriften überschritten zu baben. Wenn dies auch thatsächlich unwahr ist, so trifft ihn doch dies Mißsgeschick nicht unverdient, denn er war so stolz auf seine versmeintliche Klugheit, daß er meinte, dergleichen könne ihm nie widersahren!

Bachsende Unzufriedenheit in Frankreich, Unsicherheit aller Berhältnisse, bange Sorgen wegen der Finanzen, dunkle Wirthsschaft, Willfür und Gewaltsamkeit. Das heer unzufrieden wegen Errichtung der Garde; die französischen Truppen durch und durch demokratisch; "Und wenn die Demokratie überall verschwände, im französischen heere bleibt sie, da hat sie ihren beimischen Gerd."

Mittwoch, ben 26. August 1857.

Der verdienstvolle Professor der Geschichte zu Halle, Dr. Max Dunder, hat einen Ruf nach Tübingen angenommen. Früher suchte Preußen solche Männer sestzuhalten, von außershalb bereinzuziehen, — jest ist es umgekehrt! Das ist nicht die Umkehr der Wissenschaft, sondern die Verkehrtbeit der Resgierung! — Dirichlet nach Göttingen, Max Duncker nach Tübingen! Birchow ging nach Würzburg, aber man war froh ihn zurückrusen zu können. —

Die Schimpflichkeit der diplomatischen Borgange in Konsstantinopel tritt immer stärker bervor, und besonders auch ersicheint die Rolle Preußens dabei ganz erbärmlich; ob der Minister oder der Gesandte die Unehre verschulde, für die öffentliche Meinung ist es dieselbe Unehre. Daß die Gesandten Rußlands, Preußens und Sardiniens auf der Stelle dem Gebot und Beispiel des französischen folgten, ist noch nicht das Schlimmste; aber daß man sie wie den leptern, trop des scheinbaren Sieges des Bonaparte'schen Willens, nun doch in einer Art von Klemme stecken läßt, das ist für sie wie für ihre Kabinette eine beschämende Strase ibrer allzudienstfertigen Uebereilung. Bei rechtem Lichte besehen, ist Bonaparte's Staatstlugbeit doch nicht so vollständig siegend, wie es zuerst schien.

# Donnerstag, ben 27. Auguft 1857.

Der König beschloß nach dem unglücklichen Bersuch des Krieges gegen Danemark und dem noch schlimmern des Widersstandes gegen Cesterreich und Baiern (Bronzell!) niemals wieder die Wassen zu ergreifen, außer wenn Preußen angegriffen wurde. Bei der Auswallung gegen die Schweiz hatte er diesen Beschluß, wie es scheint, vergessen; jest aber ihn

wieder aufgenommen, und dies wiederholt erklärt, ja er läugnet fogar, daß es ihm mit dem Feldzuge gegen die Schweiz voller Ernst gewesen, er habe schon damals den Borbehalt ausgessprochen, daß dabei keine Gefahr der Berwicklung mit andern Mächten sein durfe, und da diese vorhanden gewesen, so habe er gleich nachgegeben. — "La Prusse, c'est la paix," heißt es nun. —

Der König will wieder den Berliner Dombau forrsegen, hiezu, wie zu vielem andern, ist Geld nöthig, vor allem will er seine Zivilliste vergrößert sehen, und zwar beträchtlich. Man hat ihm vorgestellt, solche Forderung alleinstehend, würde großen Widerspruch sinden, aber neben andern, weit größern für allgemeine Staatszwecke, könne sie vielleicht bewilligt werden. Deßhalb ist die Finanzsommission ernannt worden, um in einer größern Bewegung der Finanzen diese kleinere mitdurchzusühren! So wird die Sache an der Börse und auch am Hose besprochen. Die Kommission tritt aber noch nicht zusammen, der Rest des Sommers gehört noch den Bädern und Reisen.

In Paris ift Lerminier gestorben. Die Franzosen sahen ihn als einen Berkunder der Segel'schen Philosophie an. —

Schreckliche Nachrichten aus Oftindien! Namenlose Gräuel gegen Frauen und Kinder verübt! — Alle Militairfräfte von England dorthin gerichtet; China und Bersien für den Augensblick aus der Hand gelassen. England im Rathe der eurospäischen Politik sehr herabgekommen, froh des französischen Bundnisses, dem nicht geringe Opfer gebracht werden mussen. —

Freitag, ben 28. Anguft 1857.

Im Morgenblatt Nr. 32 vom 9. August ein Auffat über Johann heinrich Bog in Beimar, vom alten Böttiger tage-

bucheartig verfaßt. Schr gute Schilderung, ganz in Ueberseinstimmung mit meiner Kenntniß — persönlicher und litterarischer — von dem tapfern ehrwürdigen Mann. Nen war mir, daß er seinen übersetten Homer so vortrefflich zu lesen wußte, so klar, eindringlich und wohlklingend; ich bedaure, daß ich dies nicht gehört habe, darauf wäre ich besonders besgierig gewesen. —

Eduard Maanus faate, ale Bettina einft gejagt, fie brauche für die Ausführung ihres Goethedenkmals 100,000 bis 150,000 Thaler, babe fein Bruder ichergend ausgerufen : "D bas ift ja nur eine Kleinigfeit, Die bringt man leicht gufammen!" Betting jedoch, und auch ihre Tochter, nahmen bies aleich ale größten Ernft, ale eine von ihm eingegangene Berpflichtung. Den Mahler Bleden, fagte er noch, babe Bettina por feinem Wahnfinn aar nicht gefannt, nur ten ichen Bahnfinnigen babe fie befucht, und gleich bamit begonnen, ber gebeugten Grau beffelben ju fagen, an ihrer Seite und bei ihrer Bilege fonne er nicht genesen, fie fei viel zu gering, ju geiftlog. - und barauf idritt fie ju manderlei Unordnungen, aab Boridriften, gleichsam ale batte ne bier zu befehlen. Magnus behauptete, Bettina felber fei immer eine Berructe gemefen, voll Gitelfeit, Gelbffucht und Willfur, ihre Unarten batten für Genie gegolten. 3ch vertheitigte ibre urfprüngliche Butherzigfeit, ten Glang ibrer Phantaffe; in vielen Studen maren Alle über Bettinen einia. -

Der judische Arzt Dr. Julius Walted hier ift gestorben. Er war ein eifriger Demofrat und geschäpter Arzt, einem großen Kreise persönlich lieb und wertb. —

Auch der Direftor tee biefigen, von ibm vortrefflichft einsgerichteten Rupferstichkabinere, Wilhelm Etuard Schorn, ift auf einer Reise in Bonn am 26. gestorben, 51 Jahr alt.

ţ

## Sonnabend, ben 29. Muguft 1857.

Unfre geifernden Bfaffen und pfaffischen Beiferer find mit bem Ronige febr unzufrieden, daß er die Busammentunft bes englischen Evangelischen Bundes bier nicht nur erlaubt, fondern entichieden beschütt, und bem Berlaufe ber Ginungen fogar feine verfonliche Unwesenheit verheifit. Unfanas versuchten fie mit icharfen Drohworren, aus der tiefften Gläubigfeit geicopft, den Ronia zu erichreden und umzustimmen, allein ba Dies nicht fruchten wollte, fo ziehen fie ihren Widerspruch moglichst ein, und neigen sich zur Theilnahme an der Sache, doch mit der Abnicht und Soffnung, bas Gange eben baburch gu verderben oder zu ichmächen. Ränten aller Urt ift ber weitefte Spielraum eröffnet, und fie werden ichon dafür forgen, daß Dem Ronia, wie fo vieles andre, auch diefes grundlich mißgludt und gur Unluft ausschlägt. In offenem Biderftand und ftrenger Migbilligung auszuharren, dazu haben fie feinen Muth, dazu find fie zu febr Soflinge. Bengftenberg ift frei= lich zu weit gegangen, um noch mit Unftand einlenken zu tonnen, aber er wird ichweigen ober fich wenigstens febr mäßigen, defto mehr indeß im Stillen arbeiten. -

Um 25. erschoß fich in Frankreich bei Melun, auf einem Schlosse, das er erft fürzlich gekauft, der ehmalige Hospodar ber Moldau, Fürst Gregor Ghika. —

"Politische Resultate der letten zehn Jahre für Deutschland. Bon Gustav Diezel. Gotha, 1857." — 127 S. 8. Der Berfasser hat Muth und ist nicht ohne Geist, allein seine Richtung verläuft sich in Irrthümer, seine politischen Auffassungen können weder den Regierungen, noch dem Bolke taugen. Die Einheit Deutschlands, das ist ihm das Söchste; mir steht die Freiheit obenan, ohne welche die Einheit leicht nur ein Uebel wird, so sehr ich sonst deren Bortheile anerkenne. Einheit, Macht und Glanz hatten die Russen auch unter dem Kaiser Rikolai, haben die Franzosen unter dem Jode, das sie jest tragen. Davor behüte uns Gort! Da mag einem sogar die Zersplitterung lieb sein! — Herr Diezel lenkt mächtig zu Cesterreich bin, ich babe nichts wider Desterreich, insofern es Freiheit bildet und gewährt, aber wo diese zumeist gedeibt, zu gedeihen verspricht, da ist unser wabrer Anhalt. — Herr Diezel erklärt die Franzosen für überreif, die Deutschen für unreif, — thörichtes Unterscheiden und Absprechen! Auf die Massen kommt es nicht an, sondern auf die Führer, solche, die dies wirklich sind oder sein könnten im sich ereignenden Fall. Sind die Bauern in Frankreich überteif, sind es die Banquiers in Paris? Sind die Deutschen, die im Jahr 1848 mit Muth und Einsicht das Rechte wollten, aber der Lüge, den Ränken, dem Schickal erlagen, unreif? —

# Montag, ben 31. August 1857.

herr von Corvin-Bierebizfi foll in holftein eine Zuflucht gefunden, darauf nach England entfommen sein. Frau von Corvin-Bierebizfi, von hamburg ausgewiesen, ift beimlich dahin zuruckgefehrt, und jest eben bort verhaftet worden, mit allen ihren Papieren und Briefschaften. —

Französisches Lager bei Chalons, für 100,000 Mann, ja für 150,000! Bis jest nur militairischer Prunk, aber fünftig?

— Französisches Ansinnen an deutsche Regierungen, den Zeitungen, die gegen die beabsichtigte Kehler Brüde reden, Schweigen aufzuerlegen. Laßt nur die Brüde erst fertig sein! Das Andenken an den Abeinbund ift in Frankreich nicht erstoschen, und in Deutschland leider auch nicht! Das sehlt noch, daß unfre Fürsten, nachdem sie wortbrüchig die Bölker gesknechtet, nun auch selber Bonaparte's Knechte werden. Auf gutem Wege dazu sind sie. — Wenn er's ihnen endlich zu arg

macht, werden sie dem Bolke wieder von Deutschheit, von Freiheit reden wollen. Bird man ihnen dann wieder gesneigtes Ohr leihen ?!

### Dienstag, ben 1. September 1857.

Um Sonnabend hat das erste (Berliner) Bataillon des 20, Landwehrregimente in Spandau die im Jahr 1849 ihm wegen Ungehorfame durch Ronigliche Rabineteordre entzogene Der Feldmarschall von Wrangel Kahne wiederbefommen. bat bei dieser Gelegenheit einigemal das Wort ergriffen, aber nur geringes, plattes Beug porzubringen gewußt; daß er ohne alle Begabung fo gern und dreift Unsprachen balt, ift nur aus feiner völligen Unfunde zu erflären, er ahndet nicht, daß er nich nur lächerlich macht. - Das Batgillon batte ben Konig bitten laffen, die Fahne ihm wiederzugeben, der Konia aber gegntwortet, es werde nicht geschehen, fo lange noch Gin Mann aus jener Zeit im Bataillon fei. Man sab darauf die Listen durch, die wenigen noch aus jener Zeit übrigen Leute murben in das zweite Aufgebot der Landwehr verfest, und so mar das gange Bataillon neu. Die Landwehrmanner fagten nachber, an dem Lappen sei ihnen wenig gelegen, es sei ihnen befohlen worden um die Biederverleibung zu bitten, von felbit wurden fie es nie gethan haben. Wrangel's Worte migfielen und wurden mit höhnischen Unmerfungen befprochen. Die Strenge des Könige findet man fleinlich, rachfüchtig, und fragt, wie er fich denn im Jahr 1848 aufgeführt habe, um gegen Undre fo hart fein zu durfen? - Dergleichen erzwungene oder erbeuchelte Ceremonien, mit benen man alte Bande berftellen oder befestigen will, wirfen eher das Gegentheil ihres beabfichtigten Zwedes. Dem äußern Zwang unterwerfen fich die Leute, ihre Gefinnungen und Gedanken bleiben unbezwungen. —

Raftanienbäume unter ben Linden neubelaubt, einige fogar in neuer Bluthe: Das Grun bod etwas fdmadlich. —

herr von Wildenbruch, schon längere Zeit von Konftantinopel abwesend, wird auf ben bortigen Gesandtschaftsposten nicht zurudkehren. — Er ift auf Warregeld gesett und bekommt jährlich 6500 Thaler.

#### Mittwoch, ben 2. September 1857.

Benig geschlafen, um 5 Ubr aufgestanden, die Andern geweckt, um halb 7 Uhr Ludmilla'n jum Hamburger Babnbof begleitet, um halb 8 Uhr ging der Zug ab. Meine Segense wünsche begleiten sie! — Der ganze Bormittag war mir wüst und verschoben, ich konnte weder schlafen, bei größtem Besturfniß, noch arbeiten, bei größter Lust. —

Besuch vom General Adolph von Willisen, dessen Division heute und morgen hier durchmarschirt. Fragen wegen Ruß-land, es geben dumpse Gerüchte von dortigen Betreibungen bedenklichster Art, Anzettelungen, Känken. Ueber das Lager bei Cbalons, das Willisen wenig beachten will, desto mehr aber die Rheinbrücke bei Straßburg; er hält es für dringend nöthig, daß Kehl besestigt werde. Bon Humboldt keine gute Nachricht, er nimmt sichtlich ab, ist an der Königlichen Tasel oft lange stumm, bört nicht gut, er selbst hat kurzlich zu Willisen gesagt: "Ich fühle von acht Tagen zu acht Tagen mich schwächer werden; ich bin nicht so thöricht mich zu fürchten!" Bon andrer Seite dagegen wird erzählt, wie Humboldt ganz neulich beim Könige munter gewesen, den Präsidenten von Kleist wegen seiner neuen seidenen Pantalons geneckt babe 2c.

Die französische Regierung hat auch in Frankfurt am Main Beschwerde über dortige Zeitungen geführt, daß diese feindlich gegen die französische Bolitik sprächen, sie verdächstigten 2c. —

Die badische Regierung hat ihre Zeitungen verwarnt, über die beabsichtigte Brude bei Kehl nichts Mißfälliges zu sagen, lieber ganz davon zu schweigen; — und daneben lesen wir, daß das Lager bei Chalons ein daurendes werden soll! Man sieht die Fäden der Spinne langsam zum Nepe werden. —

In den Zeitungen wird immer verfündet, wie der König fleißig in der Havel badet, spazieren geht, mit den Ministern arbeitet; jedoch ist ganz gewiß, daß der König diese ganze Zeit her immer leidend war, und erst jest anfängt sich von dem Unwohlsein, das ihn zu Billnis befallen hatte, einigersmaßen zu erholen.

# Donnerstag, ben 3. September 1857.

Um halb zwölf Uhr Einmarsch des rothen Husarenregiments und einer reitenden Batterie von Adolph von Willisen geführt, dabei der kommandirende General der Garden
General Graf von der Groeben, der neue Stadtkommandant
General von Alvensleben. Beim Friedrichsdenkmal hielten
die Häupter, und ließen die Truppen vorüberziehen, alle Trompeter bliesen der Bildfäule des großen Königs einen
herrlichen Siegesgruß, das Ganze machte auf mich den ergreisendsten Eindruck. Die Truppen sahen frästig und wohlgemuth aus, prächtig!

Nachmittage Befuch von herrn hofrath Teichmann. Er theilt mir einen sehr hübschen feinen eigenhändigen Brief des Bringen Karl von Preußen aus Mustau mit, in welchem der Bring über den Großherzog Karl August sich schön und herze lich ausspricht. —

Der Sandelsminister von der Sendt hat sich beim Könige gut einzuschmeicheln gewußt, er ift ee, der mit der Oberleitung bes wiederaufzunchmenden hiesigen Dombaues beauftragt worden. Der Fortbau des Reuen Museums wird einstweilen ruben, oder toch langsamer betrieben, worüber herr von Olfers etwas unruhig ift, es sieht fast aus, als wenn der König ihm weniger gnädig sei. —

Der Borfteber ber Stadtverordneten hier herr Fahndrich ift plöglich am Schlagfluß gestorben, eben so ber hiefige Brosfessor Geb. Rath Lichtenstein in Kiel auf der Reise. —

## Freitag, ten 4. September 1857.

Leidlich gefchlafen; Träume von Doftor ber Philosophie!— Der Pariser Gerichtshof hat Ledru-Rollin, Mazzini 2c. für schuldig erklärt und in contumaciam zur Deportation verurtheilt. Man darf annehmen, daß dies in England feinerlei Birfung haben wird. Un der Ungerechtigfeit des Urtheils, und an der Schändlichkeit des Regierungsverfahrens zweifelt fein Mensch. —

Louis Bonaparte bat nun erflärt, daß er einen Ausstug nach Deutschland machen werde; die Zusammenkunft mit dem Raiser von Rugland wird in Stuttgart oder in Darmstadt sein. Dazu möge der Teufel seinen Segen geben! —

Richt nur die finstern Eiferer, Die firchlichen Fanatifer, die heuchler und Gleigner find es, Die mit hoffahrt ihre ansgebliche Frommigfeit zur Schau tragen, auf Sittenstrenge dringen und tropen, der starren Geseplichkeit huldigen, nein, auch gang andere Leute, mit freierem Sinn und hellerer Gin-

nicht, laffen fich auf diefen Son ein, gewöhnen fich dergleichen Stichworte zu gebrauchen, predigen unerwartet Religion und Moral, wo gang andre Betrachtungsweisen erfordert werden, jener Ton schleicht fich mehr und mehr in die litterarische Kritit, wird Mode, und wie alle Moden, bald in der Uebertreibung widria und lächerlich. Wenn jest Die Sauptwerke unfrer Litteratur erschienen, mit welchem geiftlichen Stolz und Sohn murden fie gurudgewiesen, berabgefest merden. But daß fie langst da find. Ich hatte nicht gedacht, daß diefe Redeftimmung, - benn mehr ift fie doch in der That nicht, - fich fo verbreiten fonnte, daß auch verständige Leute ihr fo zugänglich maren. Und bier ift wieder die alte Bemerfung mabr, ber rechte Ernst ift noch immer erträglicher, ale bie Rachahmung, Die Biererei. Wenn Leo Die Wahlverwandtichaften ichimpft - es ift auch baflich genug und belachenswerth, aber noch . weit ekelhafter find die Anempfinder, die halb unbewußt in feine Tuftapfen treten. -

Da machen fie finftre Augen und lange-Befichter, und fprechen von der Zeit vor fünfzig Jahren, ale einer Zeit der Ausgelaffenheit, der Berftorung der Sitten, der Untergrabung Die meisten Sprecher des aller Grundlagen der Gefellschaft. Tages laffen fich in diefer Urt vernehmen. Sie verrathen bamit ihren ungeschichtlichen Sinn, fie fennen weber jene Beit, noch die jegige. Der Unterschied beider liegt in außern Formen, in andern Sitten, nicht in andrer Sittlichfeit. Es ift noch Die Frage, ob die Statistif in Diesem Betreff nicht gar ju Gunften jener Zeit ausfiele. Gine Lucinde wird freilich jest nicht gedruckt, aber mas gelebt mird, gethan und geubt ohne das Wort, das will man nicht seben. Naiver war man, freimuthiger, menschlicher, edler als jest, grade in den Rreisen, Die jest fich das Unfebn geben beffer zu fein. Gine Rreugzeitungsparthei gab es bamale nicht; ihre jegigen schlimmsten Mitglieder folgten beffern Richtungen. -

#### Sonnabent, ben 5. September 1857.

Die Lebensgeschichte der Charlotte Bronte macht mich recht trauria. Go viel Rraft des Gemuthe und Geiftes, fo viele icone Begabung, Die fich aufreiben in Müben und Rampfen, ohne durch Musdauer und Sieg mehr zu gewinnen, ale neue Duben und Rampfe! Die furze Blutbe ichriftftellerischen Gedeibens und Rubmes ift fein Erfan für das Ausgestandene, und gering mar die Dauer! Doch ift mir bas Buch überaus werth, Diese Beschichte verdiente geschrieben gu werden, und in aller Ausführlichkeit, fogar die mitgetheilten Schulidriften find bier am rechten Blan. Das Buch gebort in die Reihe derer, die wie Stilling's Jugendgeschichte, Rouffeau's Bekenntniffe, unbeachtete Gebiete des Menschenwefens aufschließen und erhellen. Dleine Theilnahme ift fo lebhaft, daß nie schmerzlich wird; ich fann nicht umbin, bei jedem Sahr, deffen Berlauf ergablt wird, gurudtufeben und gu vergleichen, mo ich zu ber Beit mar, mas ich damals betrieb. Wie leicht hatte der Bufall bas madre Madden in deutsche Areife führen fonnen! -

Die Ständeversammlung Holsteins beharrt in bravem Berneinen gegen die dänischen Borschläge, die ja sogar von Preußen und Desterreich als ungenügend erkannt und besteichnet werden. —

Sier sind in diesen Tagen über zwanzig herren von Winterfeldt angekommen, die der Beisetzung der Ueberreste des vor hundert Jahren gefallenen helden dieses Namens auf dem hiesigen Invalidenktrichhofe beiwohnen wollen. Gin neues Bildniß desselben ist angekündigt, herr hofmarschall von Schöning bringt seine biographische Stizze in Erinnerung. Am Montage soll die Keier sein. —

"Rarl-August-Buchlein. Lebenszüge, Aussprüche, Briefe und Anefdoten von Karl August Großberzog von SachsenWeimar-Gifenach. Zusammengestellt von A. Schöll. Weimar, 1857." 8. — Manches Reue und sehr vieles Gute. —

Charlotte Bronte ift eine gläubige fromme Christin, ale Tochter eines eifrigen Geiftlichen in ben ftrengen Sanungen ber anglikanischen Kirche aufgewachsen, und ihnen unverbrüchlich anhängend. In ihren vielen Leiden und ichweren Miggeschicken fucht und findet fie immer Eroft in der Religion. Aber, mas mohl zu bemerken ift, diefe religiöfen Empfindungen find immer fo allgemein, fo gang ohne Spur von Dogma und Rirche, daß jedes befondre Glaubensbekenntnif dabei fdwindet, es fonnte eine Ratholifin, Calviniftin, Diffenterin fie eben fo haben, ja - mit Ausnahme ber Stellen, mo des Erlofers ausführlich gedacht wird - jede Sudin, jede Deiftin. Und fo ift es in der That, Die mabre Frommigfeit weiß nichts von Unterscheidungen, von Dogmen, Die nichte find ale weltliche Runftelei. Spinfindiafeiten muffigen, fleinlichen Berftandes, bei benen das Berg erfaltet. -

# Sonntag, ben 6. September 1857.

Einladungsschreiben der Herren von Winterfeldt-Rugerow und von Winterfeldt-Damerow im Auftrage der Familie von Winterfeldt zu einem Frühstüd morgen Mittag um 1 Uhr im Gasthof zur Stadt Rom.

Es finden sich schon Englander ein, die wegen der evangelischen Allianz kommen. Gine Buschrift der Borsteher dieses Bundes an den König von Preußen steht schon mit deffen Erlaubniß in den Zeitungen.

Im Edinburgh Review steht ein Artifel über Goethe, ber beffen Karafter gegen Lewes Darstellung herabseben will; nach ihm ift Goethe fein guter Mann und fein großer Mann

gewesen, weil er der sittlichen Größe entbehrt habe. Bas soll man solchem blinden Ochsen erwiedern? Das Bieh erdreistet sich sogar, den deutschen Borwurf, Goethe habe nicht Sinn für Bolf und Staat gehabt, aus englischem Standpunkt zu wiederholen, und der deutsche Berichterstatter sagt seufzend: Freilich! — Aus demselben Binkel hat man uns auch Friedrich den Großen herabsehen wollen. Der fremde Blinde mag das thun, es ist sein eigner Schade. Wenn aber ein Deutscher so gegen unsre größten und besten Männer sich vergeht, so sprecht ich die sem allen Sinn für Bolf und Baterland, alles Berständniß von Staats und Bürgersthum ab.

# Montag, ben 7. September 1857.

Brief aus heidelberg vom Staatsrath von Blum; gleich nachher auch fam fein Buch "Denkwürdigkeiten des Grafen von Sievers," die beiden erften Bande, mit einstweilen acht Bildniffen. —

Um 1 Uhr zum Gasthof Stadt Rom gefahren. Ueber fünfzig Winterfeldt's — zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen die Generale von Maliszewsti, von Schöning, von Alvenseleben (der Stadtsommandant). Ehrenvolle Aufnahme durch herrn von Winterfeldt-Ruperow, Mitglied des herrenhauses, Begrüßungen. Ich saß zwischen Maliszewsti und einem Oberstlieutenant von Winterfeldt, mit ersterem erneute sich die alte Befanntschaft — aus Breslau, vom Jahr 1813 her — aber der leptere nahm mich für das Gespräch lebhaft in Anspruch, er erzählte mir vieles, was mir merswürdig war. Schöning, der auf der andern Seite Maliszewsti's saß, war wie auf's Maul geschlagen durch meine Nähe, that aber sehr freundlich; er hat wie manche andre Unverschämtheit neuers

binge auch die gehabt, ein Buch über Winterfeldt zu veröffentlichen, bas, wie mir bier pon verschiedenen Berfonen und faft fo laut, daß er es boren fonnte, gefagt murde, gang und gar ein Blagiat aus dem meinigen ift; ich mußte die Tadler zu beschwichtigen fuchen. Gutes Effen, viele Beine, Champagner in Rulle. Togite, deren einige in Reden ausarteten. Unfre militairische Beredfamfeit erwies fich ftumperbaft; Dreiftigkeit, wie nur die Unbildung fie baben kann; Malifzewöff gang erbarmlich! Er will geiftreich fein, und ift nur perworren und platt, und in dieser Art obendrein noch geübt, benn er rebet bei allen Belegenheiten. Beit beffer, ichlicht und anspruchelos und mitunter fernig, sprach der Oberftlieutenant von Binterfeldt. Man ließ auch die Gafte bochleben, alle Winterfeldt's tamen nach und nach ju mir beran, licken fich mir vorstellen, fließen mit mir an, fagten mir herzlichen Dank, daß ich ihrem Uhn ein jo tüchtiges Denkmal gefest. 3ch foll fein Bild jum Gefchent erhalten. Ein Gardeoffizier, Berr von Ledebour, Der zugleich Bildhauer ift, macht feine Bufte; er fennt Fraulein Nep und nennt fie feine Kunftgenoffin. - Rach 4 Uhr fam ich nach Saufe. Geruht, aber nicht geschlafen. Um halb 6 Uhr wieder fort zum Invalidenbaufe. Große Berfammlung im Freien; alle Winterfeldt's, bier auch die Damen, alle in schwarzer Rleibung; alle hier anwesenden Generale, Stabsoffiziere u. f. w. Bring Friedrich Rarl von Breugen, Bring August von Burtemberg, Graf von der Groeben 2c. Groeben tam gleich auf mich zu, gab mir die Sand, freute fich mich nach fo langer Beit neulich wiedergesehen zu haben, unter den Linden, "als ich mit meinem Willisen die Truppen einführte", sagte er, wobei das "meinem" gang feine Art bezeichnet. Nun kamen auch andre herren, begrüßten mich, machten meine Bekanntschaft; Schöning mar gang erschrocken, mich mit Groeben auf fo gutem Rufe zu feben. Groeben fah unter allen noch am beften aus, unter ten antern Generalsgenichtern - Alvensleben etwa ausgenommen, - feines von Bedeutung ober Unnehmlichkeit, überhaupt viel "Rommiß, Rommiß!" wie Pfuel fich auszudruden vilegt. In der Rirche Befang und Lituraie, bann langer Bug nach ber entlegnen Grabftatte. Truppen, Rufvolf, Ublanen, Geldur. Ungablbare Bolfemenge, von mehr als bundert Konftablern ju fuß und ju Bferd in Schranfen gebalten. Grabrete tes Bredigers Sanftein, mittelmäßig, wirfungelos; gang lacherlich menn er eigene Borte Friedrich's des Großen mit Bredigerfalbung berfagte! Galven bee Beidunes unt bee Rleingemehre. mar buntel geworden. 3ch fant mit Mube meinen Bagen, und fubr burd bas bichte Bolfsgedrange, bas fich bis gur Marichallebrude bingog, und an ben gurudfebrenten Truppen porüber. —

Bon ber Beredsamkeit bes Generals von Malifgewöfi ift bei ben jungern Offizieren die Redensart üblich: "Er sprach einige unpaffende Borte am ungeeigneten Ort." —

# Dienstag, ten 8. September 1857.

Fruh aufgestanden und geschrieben. — Ausgegangen. — herrn General Grafen von Rostin gesprochen, er flagt über Alter und über die Langweiligfeit seines Gesandtschaftspostens in hannover; sein Ehrgeiz munsch böhere Befriedigung, aber ganz unberechtigt. — Besuch bei herrn von Binterfeldts Damerow, der äußerst freundlich und zutraulich ift, und sowohl Schöning's Schrift als hanstein's Grabrede als Abschattungen meines Buches bezeichnet. —

Bu Saufe Fraulein Unna Gottheiner, die mir Bucher und Ginladungegruße von ben Eltern bringt, nach Ludmilla's

Rückfunft fragt, und sich freut, daß ich diese schon übersmorgen erwarte. Wie mir das schöne, klare Mädchen so im bellen Tageslichte gegenüber sitt, erkenn' ich plöglich, daß ihre Mutter als Mädchen ganz eben so ausgesehen haben muß.

Ich höre, daß außer den mehr als fünfzig gekommenen Winterfeldt's noch über dreißig ausgeblieben sind, alte und junge. Beim Könige scheint noch ein Rest des überlieserten Familiengrolles sestzusigen, er sprach vorgestern immer nur von der Familie, sehr gnädig ihren guten Sinn anerkennend und lobend, aber mit keiner Silbe erwähnte er des Helden, wegen dessen die Bersammlung stattfand, es war sichtbar, daß er das absichtlich vermied. Ich erzählte, wie ich dem Prinzen Karl von Preußen mein Buch eigends aus dem Grunde zusgeeignet, um einen Prinzen des Königlichen Hauses mit Winterseldt zu verknüpfen, und daß sich der Prinz willig dazu hergegeben. — Vorschlag zu einem Archiv der Fasmilie. —

Seute Nachmittag im Thiergarten großes Wohlthätigkeitsfest für die Abgebrannten in Bojanowo. Die Polizei nimmt lebhaften Antheil, und man nennt es ein Bolksfest. Absperrung mit Jagdnegen, Musikhöre, Corsofahrt. Es soll ein ungeheurer Zudrang gewesen sein. —

Ich blieb des Abends zu Sause, in stillen Gefühlen der Sehnsucht, der Befriedigung, der Wehmuth, des Dankes. Nach meinen großen, unersestlichen Berlusten, nach den trauzigen Wendungen der öffentlichen Angelegenheiten, geht es mir noch so gut, hab' ich noch so viel, daß ich mich fast schme! — Und grade heute fühl' ich das Vermissen überaus schmerzlich! —

"Goethe und die lustige Zeit in Weimar. Bon August Diezmann. Leipzig, 1857." 8.

Gegen die Unverschämtheit Louis Bonaparte's, seine neugestiftete St. Selena-Medaille auch ausländischen Kriegern

Raiser Napoleon gedient haben, gegen diesen frechen Uebergriff bat noch keine Regierung Einspruch gethan, wohl aber die freimüthigen deutschen Blätter, und besonders auch öffersreichische, die mit Unwillen die Unwürdigkeit nachweisen, wenn rheinische und westphälische Preußen, Belgier, Hollander, Sachsen, Hessen, Hannoveraner, Badner, Würtemberger, Baiern und selbst Desterreicher (Aroaten, Italianer) die Denksmünze trügen, die nur an die erlittene Unterdrückung ersinnern würde. In Desterreich sind hohe Militairpersonen zusammengetreten, um jede Annahme einer solchen St. Helenas Medaille abzuwenden. Die Regierungen schweigen! — Sie erkennen ihren Oberherrn!

# Mittwoch, ben 9. September 1857.

Sendungen aus Beimar, von Apollonius von Maltig das mir zugeeignete Bandchen Gedichte "Noch ein Blatt in Lethe!" — von G. Steinacker (G. Treumund) sein Buch "Beimar's Genius. Gine Festgabe in Lebensbildern." — Sendung aus Königsberg von Dr. Alexander Jung, sein Lebensabriß von ibm selbst verfaßt. —

Fürst Odojeffetii nach St. Betereburg zurudreisend bessucht mich. Er war zulest in Weimar und ist sehr zufrieden mit ben Festlichkeiten. Erlebnisse in Frankreich. Philanstbropische Anstalten und Strebungen. —

In Bommern zu Niederhoff ftarb am 6. die Gräfin Karoline von Boblen geb. von Walkleben, im 77. Jahr. Es war meine Gräfin Boblen, der ich sehr anbing, die ich sehr verehrte. Sie hat mir einmal über Nabel und mich einige Worte gesagt, die mir das innerste herz bewegten.

In ihrem Alter begann fic etwas zu frömmeln, es schadete ihr wenig. —

#### Donnerstag, ben 10. September 1857.

Leidlich geschlafen, aber Auftritte aus dem dreißigjährigen Kriege geträumt, an den ich wachend mit keiner Silbe gedacht, von dem ich in langer Zeit nichts gelesen! —

Nachmittags nach dem Hamburger Bahnhof gefahren; Ludmilla fam wohlbehalten und vergnügt an. Austausch von Mittheilungen, hamburgische gute Nachrichten.

Es wimmelt von fremden Predigern hier. Die Sitzungen der Evangelischen Allianz haben gestern angefangen. Auf besondre Einladung des Königs soll auch Bunsen hier angestommen sein. — Biel salbungsvolles und auch spitssindiges Geschwätz wird es geben. An einem irgend guten Ergebnitz wird durchaus gezweifelt. Hengstenberg und die Kreuzzeitung verharren im Widerspruch gegen die Sache. —

"Deutsche Mystifer des vierzehnten Jahrhunderts. Bon Franz Pfeiffer. Leipzig, 1857. Meister Cchart. Bd. I." 687. S. 8.

hengstenberg und Stahl find verreift, um der Evangelischen Allianz auszuweichen. Auch Buchsel ift ein heftiger Gegner. —

Wiederum ertönt das alte Geklingel, unfre Zeit fei sittlich besser als die vor vierzig, fünfzig, sechzig Jahren, das
Ende des achtzehnten Jahrhunderts und der Anfang des
neunzehnten seien ganz frech und sittenlos gewesen. Aber
die Pfassen und Pfassenfreunde haben nur die Scheinheiligkeit
und Heuchelei herbeigeführt, nicht bessere Zustände. Was
man damals sagte und drucken ließ, war freier, kühner, und
oft doch nur der Gegensaß einer niedrigen Moral, in der

weder Geist noch Leben war. Die Zustände dagegen waren eher besser. Wenigstens hab' ich in jener alten Zeit, wo man von Prinz Louis Ferdinand, von Gent, von Pauline Wiesel und andern Weltdamen sprach, nie solche Dinge geshört, wie man jest vom Prinzen\*, von der Prinzessin \*\*, von der Gräfin von \*\*\*, von der Gräfin von †, geb. †† erzählt, und von vielen, vielen Andern! — Ich muß mein gutes achtzehntes Jahrhundert vertheidigen, ich muß! —

# Freitag, ben 11. September 1857.

Nachmittags Besuch von Herrn A. Die Evangelische Allianz beschäftigt ihn sehr; er ist kein Mitglied, weil er die neun Artikel nicht unterschreiben mag, aber ein eifriger Zushörer. Die Leute sind kaum beisammen — man rechnet gegen fünshundert — und schon regen sich Eitelkeiten, Neid, Nebensbuhlerschaft, Känke, Partheiungen; daß der König sich einsmischt und die Leute an den Hof zieht, reizt die weltlichen Triebe nur um so stärker aus. — Auch Bunsen hat sich richtig eingefunden. —

Der König hat die Evangelische Allianz heute im Neuen Palais mit Erfrischungen bewirthen lassen. Darauf haben die Mitglieder und Anschließlinge sich auf dem Berron des Schlosses Sanssouci versammelt, sich hier in Gruppen verstheilt, und der König nach und nach die verschiedenen angestreten und besprochen, die Engländer, Amerikaner, Franzosen, Niederländer, Schweizer, Ostseepreußen, Schweden und Dänen, ein Mailänder und ein Waldenser stellten die Italianer vor, endlich die Deutschen in verschiedenen Abtheilungen; die deutschen Prediger hielten ihre Ansprachen meist ungeschieft, plump schmeichlerisch und taktlos vertraulich; einer vom Rhein saate, sie bestrebten sich, die Bande zwischen Land und Kürsten

mehr und mehr zu befestigen, während Andre sich bemühten sie zu lockern; das mißsiel dem König, und er fuhr zornig auf: "So? so? Sie irren sich! von Rheinland und West> phalen fürcht' ich nichts mehr!" und wandte sich darauf ab. Mit der Schlußrede des Königs und der Unspielung auf Pfingsten waren Alle sehr zufrieden. — Herrnhuter und Quäfer scheinen ganz zu fehlen. —

Bei vielen der Besucher machte der König doch den Ginstruck der Schwäche, des Gebeugtseins, der tiefsten Ermüdung; auch entschuldigten ihn einige Leute seines Gefolges häusig bei den Fremden, er sei nicht ganz wohl. — Der König fragte nach dem Krummacher aus Duisburg, worauf der selbst die Worte rief: "hier steht der alte Krummacher!" und verstraulichen Scherz hinzufügte, der unangenehm auffiel. —

Den Prediger Merle d'Aubigne hat der König mit Handsichlag und den Worten begrüßt: "Bon jour, mon cher ami!" was vielen aufgefallen und von ihnen getadelt worden; ein König, sagen sie, musse nie vergessen, daß er König sei, und durfe bei solcher Gelegenheit seine Privatneigungen nicht vorberrschen lassen. Neid.

### Sonnabend, ben 12. September 1857.

herr Duprez aus Paris, vormals Sänger und jest Romponist, bringt mir einen liebenswürdigen Empfehlungsbrief vom Marquis von Custine, der fortwährend in Saint-Gratien, seinem Landsis bei Paris, lebt und an einem neuen Buche sleißig arbeitet. herr Duprez will hier sein musikalisches Drama Simson aufführen, auf Geld ist es nicht abgesehen. Er hat gute Empfehlungen von Meyerbeer, von der Prinzessin Mathilde 2c.

Die Mitglieder und Theilnehmer der Evangelischen

Allianz, die neulich beim Könige in Potsdam waren, waren über tausend an der Zahl; der König zeigte sich sehr bestriedigt durch diesen jede Erwartung übersteigenden Zudrang, und wünschte den Bersammelten, daß sie wie die Apostel ihr Pfingsten haben und in solcher Begeistigung scheiden möchten. —

Große Parade bei Lichtenberg. Der König hat befohlen, das Ballet Satanella aufzuführen; natürlich der Militairfremden wegen. Der Berliner sagt aber, für die Mitglieder der Evangelischen Allianz. — Wir sahen unter den Linden den Jubel der Straßenjungen in Berfolgung des Pietsch. —

herr Duprez will die Bruchstücke seines Drama's hier gratis aufführen lassen, er will hier nur Zustimmung und Beifall, die ihm dann anderwärts in baares Geld sich verswandeln sollen. Berlin als Sip des Geschmacks für strenge Musik wird in Baris als Autorität wirken.

Markus Niebuhr will durchaus Minister werden, der Sandelsminister soll weichen und ihm Plat machen. Der König will es, aber will es schwach; wenn es leicht geht, wird er es geschehen laffen. —

Die Schleiermacher'ichen Schüler und Unhänger, Prediger Jonas, Sydow, Lisco Sohn 2c. haben sich gegen die Evansgelische Allianz erklärt. —

herr M. sprach mit mir, wollte wieder mit der Evangelischen Allianz nichts zu thun haben, sprach wider deren Zweck, der nicht eingestanden sei, nämlich eigentlich suchten unter diesem Deckmantel die Diffenters und Sektirer sich zu verstärken, von der Strenge ihrer Dogmen lasse keine Parthei nach, im Gegentheil! Stahl, hengstenberg und Buchsel hätten

Sonntag, ben 13. September 1857.

im Grunde gang Recht, wider die Sache zu fein, aber es fei untlua, daß fie fich davon gurudgezogen, fie hatten lieber dabei fein und die Gegner nöthigen follen, ihre verhüllten Abfichten M. fagt, er halte auf Dogmen, ftrenges flar auszusprechen. Glaubensbefenntnif, geordnete Briefterschaft, er ehre ben Ratholizismus, und ift hocherfreut, ale ich ihm fage, daß der Rönig gang eben fo gefinnt fei; da diefer aber auch auf die Evangelische Allianz so viel giebt, so will M. doch diese gleichfalls in Ehren balten, es fei bergleichen noch nie bagemefen, es fei großartig, imponirend. Ich fage, es tomme barauf an, ob die Berfammlung ergebnifflog auseinander gebe, oder ob es ihr gelinge, irgend einen Ragel einzuschlagen! Rein, antwortet er, ein Nagel werde nicht eingeschlagen, dazu feien Die Widersprüche ju groß, und die Unterschiede, anftatt ju verschwinden , traten grade jest nur um fo ftarter hervor; aber der friedliche, gefittete Berfehr der Religionspartheien unter einander werde gefördert 2c. So ift er bald für, bald Dabei ift er in allen Berfammlungen, mar gegen die Sache. mit in Botsdam beim Konige, murbe demfelben von Bunfen - "wider meinen Willen", fagt er! - vorgestellt, fcbloß fich deffen Gefolge beim Berumgeben an, borte genau bin, mas den verschiedenen Gruppen gefagt murbe. Dann fprach er davon, daß Sumboldt ihm gefchrieben, es werde in dicfen Tagen feine Belegenheit fein, dem Ronige die frangofische Bibel perfonlich ju übergeben, er mochte fie ihm bringen nebit dem dazu erforderlichen Schreiben. M. fagt, er habe Die Bibel gar nicht perfonlich überreichen wollen, hort aber begierig zu, wiefern dies doch noch etwa zu erlangen fein fonnte! Er wird Sumboldt am Dienstage fprechen, allein er fieht voraus, daß er ihm nicht alles werde fagen können, und fragt, ob ich mit humboldt wohl auf dem Rufe fei, um das, was M. mir nachträglich schriebe, vertraulich an jenen gelangen zu laffen. Dies muß ich allerdings bejahen! D.'s Anliegen kann ich mir fehr gut vorstellen, er möchte Ehren und Auszeichnungen, aber ohne ben Schein bes Suchens, ber beim Gelingen nicht angenehm und beim Mißlingen ganz absischeulich ist. —

#### Montag, ben 14. September 1857.

Brief aus Luzern von Charlotte Williams Wynn, sehr liebevoll, anregend, gut. Der Brief ist mir wahrhaft wohlsthätig, er stellt mir die edle Freundin lebhaft vor Augen und Seele, und ihr Karafter, so lieblich und fest, so hochgeistig und einfach, erfreut mich im Innersten.

Sumboldt tritt heute sein 89. Jahr an; er ist von Potsdam hieher gekommen auf ein paar Tage, und war schon heute um 9 Uhr beim General von Repher vorgefahren, der sehr leidend ist. —

In den Sikungen der Evangelischen Alliang wird es etwas bramatisch, um nicht zu fagen schausvielhaft. Baftor Rrummacher aus Duisburg zeigte gestern (ber vierte Tag) ber Bersammlung an, am Freitag auf dem Perron des Schloffes von Sanssouci babe Merle d'Aubigne den Ritter Bunfen umarmt und gefüßt, bies fei vielen aufgefallen und habe fie schmerglich berührt, fraternifiren mit dem Unglauben wolle die Allianz nicht. Bu Rede gestellt habe Merle d'Aubigné geantwortet, er verabscheue aus dem Grunde seines Bergens die in Bunfen's Schriften porhandenen Frrthumer, auch babe Bunfen ibn berangezogen und gefüßt, außerdem aber fonne Bunfen doch recht gut bei feinen Irrthumern noch ein Christ fein, mas auch Schlottmann aus Burich behauptet. Damit beruhigt fich Krummacher und die Bersammlung! -Legrand aus Bafel bekennt in Thränen überfließend, er fei feit seinem gehnten Jahre, wo er Archenholy's Geschichte bes siebenjährigen Krieges gelesen, — ein Preuße! — Simon, aus einem Orte bei halle, liest aus einem Schleiermacher'schen Brief eine Stelle vor. — Die Eifrigen stoßen mit den Rachssichtigen, die harten mit den Weichen oft zusammen. Es kommen allerlei histörchen vor 2c. —

### Dienstag, ben 15. September 1857.

Der Borsteher der deutschfatholischen Gemeinde hier, herr Bräutigam, las im März einige Stücke aus heribert Rau's "Schneestocken" in einer Bersammlung vor, der an-wesende Polizeimann fand darin eine Berspottung der christlichen Religion und machte Anzeige. Jest hat das Gericht den Borseser schuldig gefunden und zu vierzehn Tagen Gestängnis verurtheilt. —

In Rheinbaiern ist ein zurückgekehrter Flüchtling, der abwesend zu den schwersten Strafen verurtheilt war, von den Geschwornen freigesprochen worden. —

Die schleswig sholsteinische Angelegenheit wird wieder starf besprochen. Die holsteinischen Stände sind geschlossen, der dänische Kommissair macht sie für ihren verneinenden Trop verantwortlich. —

Frankreich mahnt den Pabst drohend, er solle Reformen machen, ein haltbares Berwaltungsspstem einführen. Auch der Türkei wird gedroht, auch dem Bei von Tunis, auch dem Könige von Griechenland. Aber alle solche Drohungen sind wie in den Wind geredet, und es ist kein Ernst dahinter. Wenn aber einem Fürsten aufgegeben wird, freisinnige Unsordnungen abzuschaffen, die Presse, die Wahlen zu beschränken, — augenblicklich wird gehorcht. —

Besuch vom Grafen von Kleist = Log. Er erzählt von Beimar, von München, wo er seitdem war, vom König

Ludwig, vom alten Grafen Tascher de la Pagerie, lobt französische Geselligkeit, liebt auch die russische, führt aber unter deren angeblich seinen Artigkeiten ziemlich plumpe Beispiele an! Ich weiß nicht warum, aber mich fröstelt immer ein wenig, wenn er in's Zimmer tritt, und er bleibt auch stets sehr lange. Er will nach Chalons. —

Stahl will aus dem Kirchenrath, von der hepdt aus dem Ministerium ausscheiden. Sie werden wohl beide bleiben! --

Beckedorff hat in Bommern auf seinem Gut eine katholische Kirche gebaut, und auch ein "klein Klösterchen" gestiftet, das erste in Bommern. Was uns all die Pfaffen und Pfaffendiener für Unheil bringen! —

Der Kaiser von Rußland seit gestern Mittag hier. Heute Manöver bei Spandau. — Die Stadt hier fehr belebt. —

### Mittwoch, ben 16. September 1857.

Besuch von herrn Bolfgang von Goethe; Nachrichten über Beimar; seine Mutter geht wieder nach Dresden und bleibt den Binter dort. Er ist nur humboldt's wegen hiersher gekommen, und hat ihn sehr frisch und munter, fast unversändert gefunden. —

Die Evangelische Allianz wird hier ihre Berhandlungen bald schließen. Zu einem durchgreisenden Beschluß ist es nicht gekommen. Man ist neugierig, ob und wie viele und für wen der König rothe Adlerorden wird fliegen laffen! Irgend etwas Auffallendes erwartet man von ihm. —

Schlimme Nachrichten in Betreff der Gesundheit des Königs! Seine Zustände wechseln, zwischen Aufreizung und Abgespanntheit, aber die lettere wird immer häufiger und größer, mahrend die erstere abnimmt. Ganze Stunden bringt

er in müder Stumpsheit zu, ohne Theilnahme, ohne Willendäußerung, bisweilen scheint es, als könne er sich nicht recht
besinnen. Dann rasst er sich wieder auf, thut alles wie sonst,
zeigt Lustigkeit, nimmt seine Liebhabereien vor, allein später
ist doch wieder die Abspannung um so größer. Man bemerkt,
daß die Königin öfters anstatt seiner antwortet, ihn gleichsam
vertritt und ihn deckt, wie es die Königin Luise mit ihrem
ansangs so blöden und leutescheuen Gemahl that. Dies war
besonders der Fall neulich in Halle und bei den Feierlichkeiten
zur Kirchweihe auf dem Petersberge. Die Uerzte meinen,
dieser Zustand könne jeden Tag mit einem Schlagsluß enden,
aber auch in Blödsinn übergehen und dann noch viele Jahre
dauern.

## Donnerstag, ben 17. September 1857.

Nachmittags tam herr Dr. Morit Lazarus. In einer Schrift hat er des Karl Philipp Morit erwähnt, das gab herrn hemsen in München Anlaß an ihn zu schreiben und ihn zu fragen, ob er handschriftliches von Morit habe oder Näheres von ihm wisse? herr Geh. Rath Johannes Schulze habe ihm gerathen, sich an Geh. Rath Kugler und an mich zu wenden! Er ist sehr erstaunt zu hören, daß ich mit hemsen befreundet bin. Anderthalbstündiges, angenehmes und erzgiebiges Gespräch, über Wilhelm von humboldt, Volksgeist, Bildung 2c. — Er hält Humboldt's Abhandlung über die Gränzen der Wirksamsen der Kern seines Wesens enthaltende. —

Der gewesene Oberbefehlshaber der Berliner Bürgerwehr, ehmalige Artilleriemajor Rimpler ist Postdirektor in Köslin geworden. Ueber seine Rolle im Herbst 1848 wird sehr verschieden geurtheilt; einige Leute meinen, sein anfängliches Widerstreben gegen die Reaktion sei kein rechter Ernst gewesen, habe nur den Schein retten sollen, und Wrangel habe dies vorher gewußt und darnach gehandelt.

Seute sind die Sitzungen der Evangelischen Allianz gesichlossen worden. König und Königin waren gegenwärtig, und haben das geistliche Lied zum Schlusse tapfer mitgesungen. An Lobs und Schmeichelreden für den König hat es nicht gefehlt, Amerikaner und Schweizer besonders haben ihm die ungewaschensten Hudeleien an den Kopf geworfen.

# Freitag, ben 18. September 1857.

Früh - ich lag noch zu Bette - Besuch von herrn M. Bir sprachen mancherlei, von dem Unterschiede der Lutherifden (deutschen) und Calvinistischen (frangonichen) Broteftanten in Franfreich, er besteht nur im Glaubensbefenntniß, im Bredigtamt und fonstigen Berhalten gar nicht, auch vermeidet man jene namentlichen Bezeichnungen und Berr D. gesteht, daß ihm sowohl Calvin ale Luther zuwider fei. fommt endlich auf seine Unterredung mit humboldt, der ihm gesagt, der Rönig wünsche ihn ju sprechen, und werde ihn vielleicht rufen laffen, allein er M. rechne nicht darauf und Er wünscht, wenn der Ronig für fönne nicht darauf warten. Die ihm bargebrachte Bibel etwas geben wolle, fo möchte es fein Ring, feine goldne Medgille fein, wohl aber ein Orden, oder die Werke Friedrichs des Großen, - er überläßt mir, dies auf garte unverfängliche Weise humboldt'en beizubringen. Recht gern, aber die Sache ift miflich, und wenigstens nicht gut ju ichreiben! Uebrigens, Friedrichs des Großen Berte für die Bibel, ift ein vifanter Austausch für einen Brediger! -

M. follte heute beim Könige fpeifen, erfuhr es aber gu fpat und konnte nicht mehr gur rechten Zeit bort fein; ein

Miggeschiet, wegen dessen ich ihn aufrichtig bedaure, es entseht ihm gleichsam die Blüthe seines hiesigen Aufenthalts. Er empfindet es schwer, trägt es aber mit Gelassenheit. Er nahm Abschied von uns, wiewohl er morgen noch hier bleibt. —

Die Cholera sehr heftig in Königsberg, auch in Stockholm, in Ropenhagen, in Glückstadt, wohl auch schon in Hamburg! Hier zeigt sich schon als Borbote die Erscheinung, daß ganze Hühnerhöfe aussterben.

Der König klagt seit einiger Zeit über Abnahme des Gedächtnisses, und zwar so, daß er sich der Dinge recht gut erinnert, aber die bezeichnenden Worte durchaus nicht sinden kann. So konnte er vor kurzem bei einer Gelegenheit das Wort Nase durchaus nicht sinden, bei einer andern das Wort Köln nicht, und rief nach mehrmaligem vergeblichen Ansehen ungeduldig aus: "Mein Gott, kann mir denn keiner helfen und sagen wie die große Stadt am Rhein heißt?"

#### Sonnabend, ben 19. September 1857.

Unfre Katholiken sind sehr ergrimmt über die gegen sie in den Borträgen der Evangelischen Allianz gemachten Aeußerungen, und nehmen es dem Könige sehr übel. daß er dieser Bersammlung Schuß und Gunst ertheilt; noch mehr verargt
ce ihm die Kreuzzeitungsparthei — nicht die Kreuzzeitung,
die thut immer sehr ehrerbietig bei dem Namen des Königs,
— die Hengstenberg, Stahl, Goedsche, Gerlach 2c. sind
wüthend. Es soll ernsthaft in diesem Kreise verhandelt
worden sein, ob nicht der König durch sein Benehmen Schaden
an der Seele gelitten habe? — Bunsen triumphirt, und
glaubt sich durch das Aergerniß verherrlicht. Der Bunsen'sche
Kuß widerhallt überall. Dafür, daß ein Krummacher (aus

Duisburg) ihn geschelten hat, ist Bunsen von einem andern Krummacher (dem aus Potsdam) öffentlich gerühmt worden, in der Schlußsigung, in Gegenwart des Königs, dessen Ohr er damit und auch sonst kipelte. Er wird künftig Gradmacher beißen. —

Die Times macht sich lustig über die Evangelische Allianz, findet die Berhandlungen zweckloß, ergebnißloß, sie seine ein Beweiß der Geistesarmuth wie der Uneinigkeit ihrer Theilenehmer; in Deutschland, in Berlin namentlich, sei nichts zu bolen. —

Das Pariser Regierungsblatt Patrie vergleicht die bevorsstehende Zusammenkunft des russischen und des französischen Kaisers mit der Zusammenkunft Rapoleon's und Alexander's 1807 in Tilsit, des Siegers und des Bestegten! Die Bersgleichung ist ked und beleidigend. Auch wird der Königin Luise von Preußen sehr unziemlich erwähnt. Man hält den Artikel für eine Rache gegen die russischen Schwierigkeiten in Betress des Zusammenkommens der Kaiserinnen, welches dieser Schwierigkeiten wegen unterbleiben wird. Man läßt sich von dem — so viel gefallen, daß er allerdings zu allem sich befugt glauben darf! —

Der ehmalige Prediger Schlatter, im Jahr 1849 Prasistent der badischen konstituirenden Bersammlung, dann lange Zellengefangner im Zuchthaus zu Bruchsal, hat ein Heft Gedichte "Zuchthausstudien" herausgegeben, und ist dafür zu fünfmonatlicher Haft verurtheilt worden. —

Sonntag, ben 20. September 1857.

Ueber den Gesundheitszustand des Königs laufen schlimme Nachrichten um. Biele Leute verrathen eine ordentliche Ungeduld; ohne zu hoffen, daß es eigentlich beffer werde, wunschen fie heftig, daß es anders werde. Die meisten Söflinge suchen im Stillen ihre Zufunft zu sichern. —

Der Feldmarschall von Brangel giebt den Oberbefehl über das dritte Armeekorps ab, behält den Oberbefehl in den Marken, und wird Gouverneur von Berlin; seit Pfuel's Austritt aus dem Dienste — 1848 — war dieser Posten unbeset, und man glaubte schon, er ware für immer eingegangen. Unnöthig ist er gewiß, und kostbar obendrein. —

Unglaublich ift es, wie die Ungufriedenheit der Offigiere wächst und fich äußert. Alles ift erbittert über die schlechte Berwaltung bes Rriegswesens, befonders in Betreff der Beförderungen, die nach zufälliger Gunft geschehen, mit ungerechtfertigtem Borgug, durch Ginschub, Berfetung, Benfio-Um beftigsten wird über Berrn von Manteuffel geflagt, der das Berfonliche im Kriegeministerium zu beforgen hat, dann über ben Rriegeminifter, Der ale gang unfähig und topflos bezeichnet wird, endlich über den Renig felbst, ber die Miffariffe theils felber begebe, theils wenigstens gescheben Bon jungen adlichen Offizieren, die früher nur von ihrer Treue, von ihrer rovalistischen Gefinnung sprachen, alle Revolution niederwerfen und deren Urheber vernichten wollten, bort man die feden Borte: "Laft nur wieder ein 1848 tommen, dann wiffen wir, auf welche Seite wir une stellen!" Dergleichen mehr ift in vielen Bariationen oft vernommen worden. Freilich ift auch diese Drohung nur eine prablerische Form des militairischen Uebermuthe, aber doch immer eine gefährliche. -

Bei dem Gastmahl in Salle brachte der Rönig zuerft die

Gesundheit "unsres Freundes des Königs von Sachsen" aus, und fügte hinzu, nachdem er allerdings etwas gestockt und das Wort "und" mehrmals wiederholt hatte, "unsrer Großherzoge von Mecklenburg und Weimar!" wobei offenbar das Wort "Freunde" ihm gegen seinen Willen ausgeblieben. Die Großherzoge haben ihm das übel genommen, sie wären nicht seine Großherzoge, meinten sie. —

Seit Pillnig foll der König bis zur Ungebühr häufig die Borte ausrufen: "Mir ift so dämlich, so dumm im Ropfe!" Eine Angewöhnung, die schlechten Eindruck macht. —

## Montag, ben 21. September 1857.

Befuch bei Bitt-Arnim, der uns eine Stunde lang mit angenehmen Gesprächen unterhält und sich dabei ganz belebt. Sein schiestliches Betragen, sein guter Ton, seine durchaus feine Gesellschaftsbildung sind anzuerkennen, wiewohl die gute Außenseite dem Urtheil über das Innere noch weiten Spielsraum läßt.

# Dienstag, ben 22. September 1857.

Der dritte Theil von Sternberg's Erinnerungsblättern ist hier durch die Polizei beschlagen worden, wahrscheinlich wegen des darin enthaltenen Mährchens Chamaleon, das auf den König gedeutet worden. Die Beschlagnahme kommt viel zu spät. —

Leopold Schefer hat in die Schlesische Zeitung ein scharfes Gedicht wider die Helena-Medaille einrücken lassen, das von der Bossischen Zeitung wiedergegeben wird. Sehr kun! Die Presse ist freier und tropiger als die Regierung. — Aber

die Helena-Medaille wird dennoch von vielen Deutschen des ehmaligen Rheinbundes angenommen, begehrt! —

Der Duisburger Krummacher hat eine neue Erklärung drucken lassen, armselig und nichtsfagend. Er und der fanatische Prediger Ledderhose werden in mehreren Blättern tüchtig herumgezaust. Im Allgemeinen hat die Evangelische Allianzim Bolk einen schlechten, zum Theil spaßhaften Eindruck gemacht.

Nachmittage angenehmer Brief vom General Adolph von Er bat bem Ronige ben Inhalt meines letten Briefes vorgetragen, der Konig befiehlt dem Grafen von Redern, von dem Manne und feiner Musik Renntnig ju nehmen, er will die Mufit hören. Ich eile Berrn Dupreg Diese erwünschte Nachricht mitzutheilen, Ludmilla begleitet mich. Wir finden herrn Duprez eben im Begriff, eine Brobe feiner Chore zu halten, im fleinen Saal von Urnim's Sotel. Er ift hocherfreut über die Rachricht, und ladet uns ein, der Rach und nach fommen über vierzig Probe beizuwohnen. Damen und mehr ale dreißig Berren, welche die Chore fingen. Berr Radeke am Forteviano, Berr Stern gegenwärtig, Berr Formes. Berr Duprez in voller Thatigfeit, nachhelfend, leitend, mitfingend. Feuer und Rraft fprühen aus ihm. Die Mufit wirft mit fortreißender Macht. Das Genie der Ausführung hat der Meifter jedenfalle. 3mei Stunden der angenehmsten Spannung, bes reichsten Genuffes. -

Der König ist nach Mustau gefahren und fehrt Freitag zurud. —

Mittmoch, ben 23. September 1857.

Der General Fürst Wilhelm Radziwill ist sehr migvergnügt und will den Abschied nehmen. Ihm war das hiesige Generalkommando vom Könige versprochen, ein Andrer hat's bekommen. — Auch der Feldmarschall von Wrangel macht die Unzufriedenheit mit, und klagt über Zurücksehung. Er wollte Generaloberst der Reiterei und Fürst werden, er meinte, so gut wie Blücher habe auch er diesen Titel verdient! Außer ihm ist aber kein Mensch dieser Meinung. Die jüngern Offiziere lachen über ihn. —

Bur Helena Medaille melden sich in Sachsen und in Hannover, ja in Schlessen und selbst in Magdeburg eine gute Unzahl alter Kriegeknechte! Die Behörden verhalten sich dabei still. Wenn die Denkmunze wirklich getragen wird, so sind Reibungen unvermeidlich, die schamlosen Kerle werden Prügel bekommen, und dann der — in Zorn gerathen. —

Man arbeitet an den Gerüsten zur Aufstellung der noch sehlenden jest fertig gewordenen achten Marmorgruppe der Schloßbrücke. Ein hier seit Jahren berüchtigter Wahrsager Sohn, Schuhmacher in der Stralauerstraße, hat prophezeiht, so wie diese achte "Puppe" stehen werde, sei der Lod des Königs bestimmt. Dies läuft nun durch die ganze Stadt; in den untern Bolksschichten, aber auch in vornehmsten Kreisen, wird start an diesen Ausspruch geglaubt. Die Polizei hat den Schuhmacher einstweilen in haft genomemen.

Gerücht von starken Grobheiten, die der Feldmarschall von Brangel beim Manöver dem Generallieutenant Adolph von Billisen gesagt, und über die sich dieser beim Könige beklagt haben soll. Der König, heißt es, sagte: "Der alte Faselhans weiß nicht mehr was er spricht, was ihm und andern zustommt", und hat ihm einen tüchtigen Berweis zugefertigt. Der König hatte schon übel genommen, daß die Truppen wie

ihn so auch in seiner Abwesenheit den Feldmarschall mit Hurrah empfangen haben, was bei deffen geringer Beliebtheit nicht freiwillig, sondern nur auf dessen eigne Anordnung geschehen sein konnte. —

# Freitag, ben 25. September 1857.

Um 22. starb in Paris der edle Manin, einst in Benedig! — Das "Weimarische Sonntagsblatt" bringt einen Aufsat über die Festlichkeiten, den der Fürst Odojesselig geschrieben und unterzeichnet hat. — Die weimarischen Blätter haben die Kühnheit, der öffentlichen Anzeige des französischen Geschäftsträgers, daß sich schon viele Leute bei ihm zur Selena-Medaille gemeldet, den entschiedensten Zweifel entgegen zu stellen, sie wollen est nicht eher für wahr halten, als bis er die Leute mit Namen nennt. Das kann üble händel geben! abet die Kühnheit bleibt zu loben, und beschämt unsre Regierungen! —

#### Sonnabend, ben 26. September 1857.

Bunsen ist, wie ich höre, ganz obenauf, der Lärm in der Bersammlung evangelischer Christen über den Ruß von Metle d'Aubigné hat ihm nur genügt, er fühlt sich ruhmvoll ge-hoben. Auch zeigt sich die Gunst des Königs wirksamer als je vorher; Bunsen wohnt auf dem Königlichen Schlosse, hat Königliche Wagen, Königliche Küche, eine Auszeichnung, die seit Boltaire noch niemanden widerfahren ist, die das größte Aussehen macht. Dabei wird er fast jeden Tag zur Königlichen Tafel geladen, und führt hier das größte Wort, und läßt kaum einen Andern reden, nur Humboldt macht es ihm streitig, und dann mit Erfolg.

Genöthigt, im Herodotos eine Stelle nachzuschlagen, fand ich dieselbe bald, las aber weiter und immer weiter, ganz bezaubert von der herrlichen Erzählung und anmuthigen Sprache dieses edlen Baters der Geschichte, der im höchsten Sinn hellenisch und dabei doch allgemein menschlich ist. Ich gedachte der glücklichen Tage, da ich ihn zum erstenmale griechisch las, in der trefflichen Wesselling'schen Ausgabe, mit den Anmerkungen Baldenaer's, für die ich damals philologische Schwärmerei hatte. Wenn man dergleichen immer lesen kann, wieso liest man so vielen Schund? Uch leider hat der auch sein Recht, er gehört dem Tage, der Gegenwart an, und das ist immer viel!

# Sonntag, ben 27. September 1857.

Mein Hochzeitstag! Bor drei und vierzig Jahren! Wie viel reicher hat sich erfüllt, was ich damals hoffte, und wie arm bin ich jest! Das Glück war zu kurz für das lange Leben, und war oft getrübt, durch Krankheit, durch störende Umstände. Aber ich halte mich dennoch für einen der glücklichsten Menschen, die je gelebt haben, weil ich Rahel gewann, und sie zu schäßen wußte. —

Mit Ludmilla Gespräche mancher Art, ernste und muntre.—
Der Prinz von Preußen ist nach Baden gereist, um den Louis Bonaparte zu begrüßen. Nachdem die Königin von England sich vor dem — Abentheurer gedemüthigt hat und der Kaiser von Rußland es jest eben thut, kann zwar wenig in Betracht kommen, daß auch der Prinz von Preußen sich beugt. Aber die Herabwürdigung wird von aller Welt tief gefühlt; die Kaiser und Könige, die Prinzen und Fürsten, die mit dem Emporkömmling brudern und sich ihm unterordnen, werden mit andern Augen angesehen, als vorher; sie sind

nicht mehr dieselben, sondern solche, die eine Macht über sich fühlen, gegen die sie ohnmächtig sind, der sie ihre Würde und Ehre zum Opfer bringen muffen, denn daß sie innerlich die Berechtigung jener Macht nicht anerkennen, weiß jederman; wer es gut mit ihnen meint, wehklagt über die Demüthigung, wer sie haßt, lacht darüber! —

Der Kaiser von Rußland spielt dem Louis Bonaparte den bösen Streich, und kommt nach dem Begegnen mit ihm in Stuttgart unmittelbar darauf in Weimar mit dem Kaiser von Desterreich zusammen. Diese Abrede ist sehr geheim und schnell getroffen worden, und Bonaparte hat sie erst auf dem Wege nach Stuttgart erfahren. Die französischen Zeitungssschreiber sind in ihrem prahlerischen Jubel durch diese Nachricht schnöd' überrascht. — Ein zweiter Streich ist, daß der russische Kaiser, nachdem wegen Etiketteschwierigkeiten die Uebereinkunft getroffen worden, die Kaiserinnen sollten wegbleiben, nun doch die Kaiserin von Rußland gekommen ist, sicher nun, die französische nicht zu sinden! — Man erwartet, Louis Bonaparte werde den Kaiser Alexander schon dafür büßen lassen. —

## Montag, ben 28. September 1857.

Noch im Bette den Besuch des Herrn Generals Adolph von Willisen empfangen. Ueber Humboldt, über Bunsen; daß es nur von letterm abhängt, hier auf dem Schlosse wohnen zu bleiben, und eine Art Stellung wie Humboldt beim Könige einzunehmen. Er steht aber schon jest günstiger, Humboldt hat nicht Wohnung im Schlosse, nicht Königliche Wagen und Küche.

Brief aus Weimar von Apollonius von Maltip, liebens= wurdig, angenehm und poetisch. —

Besuch von Pitt-Arnim, über eine Stunde, wieder ganz angenehm und durch alte Geschichten unterhaltend, wobei stets die ausgemachte Selbstsucht durchblickt. Er wußte noch nicht, daß Bunsen im Schlosse wohnt, Königliche Wagen und Rüche hat, und rief aus: "So was hab' ich in meinem Leben nicht gehört!" —

Herr Duprez kam, und sah etwas verstört aus, auf meine Frage jedoch versicherte er, seine Sache sei in gutem Gang, die Aufführung seiner Musik werde am Donnerstag statssinden, der König habe diesen Tag bestimmt. "Mais," suhr er sort, "je viens de recevoir de Paris une nouvelle épouvantable!" Und nun las er uns aus dem Briefe seiner Frau vor, daß Custine vorgestern plöplich am Schlagslusse zu Saint-Gratien gestorben sei, heute begraben werde! Wir erschrafen heftig, Ludmilla und ich riefen zugleich die schmerzlichsten Klagesaute aus. Mir blieb den ganzen Tag ein harter Sindruck von der unerwarteten Trauernachricht. Ich dachte an Rahel, und mir war es, als ob auch sie den Freund verlöre, sein Scheiden zu beklagen hätte! —

Abende mit Ludmilla zu Hause. Wir besprachen Custine's Tod, seine Eigenheiten, Geistesgaben, seinen Lebenslauf. Nachher las mir Ludmilla sehr angenehm aus den Gedichten von Maltip vor, alle Sonette, die uns größtentheils überaus gesielen. —

In Potsdam ist der Wirth, welcher wegen Religionsversspottung angeklagt war, vom Gericht freigesprochen worden. Er hatte bei dem prophezeihten Weltuntergang eine Feier ansgekündigt, in der Religiöses und Profanes gemischt war. Sein Vertheidiger hat geltend gemacht, daß in der Musik von jeher dergleichen stattsand.

Dienstag, ben 29. September 1857.

"Lebendlauf eines Berichollenen. Sildburgbaufen und Meiningen, 1840." 61 Seiten in fl. 8. Das Schriftchen felbit ift auch verschollen, ober vielmehr gar nicht an bas Licht Der Deffentlichkeit gelangt, fein Menich bat es beachtet. bab' es mir eigende fommen laffen. Der Autor nennt fich am Schluffe, es ift Friedrich Rarl Forberg, ber einst neben Fichte viel genannt wurde, in den Sändeln wegen des ihnen beiden angeschuldigten Atheismus, und der dann vom litterarifden Schauplate gang verfdwand, der angebende Philosoph endete in einen Bhilifter = Beamten. Aber in dem Auffake find manche merkwürdige Zuge, ein Lob des Philosophen Blatner, welches beffen einstigen Glang erflärt, Nachrichten über Reinhold, Berbert, Erbard, Richte, Sufeland; von letterem, dem nachherigen preußischen Leibargt, wird ergählt, daß die Gräuel der Schredenszeit in der französischen Revolution, bei denen Richte, Schiller und Erhard ichauderten, ihn nicht geirrt haben, sondern daß er in feinem Freiheitseifer auch diese, namentlich die Zerstörung von Lyon gebilligt 2c. -

Biele Leute zwingen uns gradezu, nur in schmeichelhafter Weise mit ihnen umzugehen, sie machen jede andre Weise unmöglich. Sie spenden Lob und fordern Lob, und sorgen besonders, daß der Austausch für sie ein vortheilhafter sei, wenigstens daß sie das Erlangte wieder bei Andern zum höchsten Preise wieder andringen können. Man fügt sich dieser Weise wohl, weil man nicht anders kann, weil man auf andre Art gar nichts mit den Leuten anzusangen vermag. Aber solcher Umgang verleidet sich bald, man sucht dergleichen Personen nicht auf, sondern sucht sich kurz mit ihnen abzussinden, sie zu meiden.

Mittwoch, ben 30. September 1857.

Brief und Paket von Herrn Adolph Streckfuß; aus dem Nachlasse seines Baters sendet er mir gegen fünfzig Briefe des sächsischen Generals von Fund an den Appellationsrath Körner aus den Jahren 1792—1803. Sehr willfommen. Bon dem wacketn Mann, den ich unwillkürlich längere Zeit ganz vernachlässigt habe, ungemein gütig und freundlich.

Man sindet es unwürdig, empörend, daß der Prinz von Preußen dem Louis Bonaparte ein eigenhändiges Schreiben des Königs hat überbringen mussen, worin dieser sich entsschuldigt, nicht selber gekommen zu sein ihn zu begrüßen! Der Prinz von Preußen muß dem Louis Bonaparte auch auf dessen Rückreise wieder in Saarbrücken sein Kompliment machen. Auf das Bolk bleibt dergleichen nicht ohne Einswirkung, es staunt, es lacht, es verachtet.

Ein Franzose rief bei der Ankunft Louis Bonaparte's in Stuttgart überlaut: "Vive la république française!" und wurde sogleich von Polizeileuten umringt und versbaftet. —

#### Donnerstag, ben 1. Oftober 1857.

In den Briefen des Generals von Funck gelesen, so weit es meine Augen verstatteten, die allzu klein oder mit verblaßter Tinte geschriebenen mußt' ich fürerst übergeben. Diese Briefe sind unschätbare Zeugnisse ihrer Zeit, wichtig in militairisch politischem wie in litterarischem Betress, der Schreiber hatte in beiden Richtungen gebildeten Geist; auch da, wo ich seinen oft zu scharfen, zu persönlichen Urtheilen nicht beistimme, möcht' ich sie nicht unterdrücken, sie bezeichnen immer einen Standpunkt, eine Stimmung, auch wohl eine Befangensbeit.

In die Singakademie zur Duprez'schen Musik. Saal füllte fich allmäblig. Die Königliche Loge leer, - ber Ronia ift in Botodam, er hatte gestern die Singakademie befucht, wo der Domchor fang! Berr Duprez schien verstimmt. Ich fagte ibm . es fei viel . daß er auch Terte babe druden laffen und austheilen, "Assurément, " antwortete er, "je ne suis pas fou à demi!" Nach 7 Uhr begann die Musik, Dupres in vollem Gifer, gang bei der Sache, der achte Runftler, auch für weniger oder gar feine Buborer wurde er das Befte geleistet baben. Die Aufnahme mar falt, ber Beifall mäßig, aber bei den Unbefangenen der Eindruck fart und gunftig. Leider icheint aber das Unternehmen als ein verfehltes anzufeben. Begeisterung oder fturmifchen Beifall bat Die Aufführung - die übrigens eine recht gelungene mar - nicht erregt; die Rritifer in unsern Zeitungen werden auch nicht eben gunftig fprechen, die meiften baben eine bem Fremden feindliche Stimmung. —

Dem Brüsseler Blatt le Nord ist von Berlin telegraphisch berichtet worden: "Der Kaiser Napoleon hat, nachdem er Kenntniß von dem eigenhändigen Briese des Königs von Breußen genommen, worin dieser sein Bedauern aussprach, ihn während seines Ausenthaltes in Deutschland aus Gesundbeitsrücksichten nicht begrüßen zu können, dem Prinzen von Preußen seine Absücht angekündigt, dem König einen Besuch zu machen." Daneben wird aus Paris gemeldet, daß der Prinz Murat ein Schreiben Louis Bonaparte's an den König nach Berlin bringen werde. — Schöne Sachen! recht ehrenvoll! recht erbaulich! — Da noch lieber die Müße ab vor den Leichnamen im Schloßhof 1848!

Freitag, ben 2. Oftober 1857.

Ausgegangen mit Ludmilla. Auf der Königlichen Bibliothek, herrn Geh. Rath Kortum und herrn Dr. Pfund gesprochen. Zu hause fanden wir auf uns wartend Frau
Sophie Schröder und ihren Sohn, baierischen hauptmann.
Sie ist im 77sten Lebensjahre, ist voller Kunzeln, ein graues
Mütterchen, aber noch fräftigen Schrittes, guter haltung,
muntern Geistes, ihre Sprache noch rein und stark. Seit
1830 hatte ich sie nicht wiedergesehen. Wehmüthiger, peinlicher Eindruck! Wir gedachten Rahel's. Ich fürchte, sie wird
hier deklamiren wollen, vor diesem bösartigen, rücksichtelosen,
undankbaren Publikum, das nichts mehr von ihr weiß, von
ihr wissen will!

Rachmittage tam herr Duprez. Er überrascht mich durch die Radricht, daß er beute um 6 Uhr abreift; er will morgen Abend in Baris fein. Er fcheint mit bem gestrigen Erfolge zufrieden, mit der Saltung der Buborer, mit dem gemäßigten Beifall. Er bat fein Wert den Leuten gezeigt, meint er, es fei nun an diefem, fich weiter zu empfehlen; daffelbe hier begehrt und zur Aufführung gelangen zu feben, ift freilich fein heftiger Bunsch. Er fagt, das Romponiren sei ihm verleidet, "parceque je n'ai pas de débouché, " in Paris hange alles von Rabalen und Roterieen ab. Dennoch benft er an eine neue große Romposition, die Bissonen Dante's will er musikalisch verarbeiten. Wir bedauern berglich seine schnelle Abreise, die doch wohl nicht stattfände, wenn er gestern einen entschiebenen Triumph gefeiert, ber Rönig sich eingefunden und ihm Beifall bezeigt batte! Recht betrübt er uns; er ift eine achte Runftlernatur, und verdient als folche den größten Untheil. Uch, und er fann feinen Brief, feine Gruge an Cuftine mit jurudbringen! nur an herrn Sainte-Barbe, der Cuftine's Universalerbe fein foll. -

Es ift tein Zweifel, daß in Stuttgart verabredet wird,

aus der schleswig-holsteinischen Sache eine europäische Frage zu machen, bei der sich der Deutsche Bund als Parthei vor dem Gericht der Großmächte zu beugen hat, anstatt sein Recht gegen Dänemark selbstmächtig geltend zu machen. Die beiden Großmächte im Deutschen Bunde, Desterreich und Preußen, haben schon klüglich eingelenkt, die Bundessache aufgegeben, und an Dänemark überaus freundliche Noten erlassen, in denen sie ihre Drohungen zu liebevollem Rath herabstimmen. Klüglich? besser gesagt, schändlich!

# Sonnabend, ben 3. Oftober 1857.

Die Zeitungen melden endlich den Tod Custine's, alle jedoch mit dem Fehler, daß sie ihn zu einem Sohne des Generals machen; er war dessen Enkel; auch starb er nicht in Saint-Gratien bei Pau, sondern in Saint-Gratien bei Enghien in der Nähe von Paris. Bon seinen Schriften führt man nur das Werk über Rußland an, das über Spanien und seine Romane stehen höher.

Der Kaiser von Desterreich ist nach der Zusammenkunft mit dem Kaiser von Rußland in Weimar gleich wieder über Dresden nach Hause gereist, ohne nach Berlin zu kommen. Der König hatte mit Zuverlässigkeit darauf gerechnet, seinen Besuch in Wien hier erwiedert zu sehen; der aus Paris einzgetroffene junge Prinz Murat hat dagegen ein Schreiben von Louis Bonaparte überbracht, das eine Zusammenkunft mit ihm in Aussicht stellt. Unter den Herrschern Europa's ist ein Bistenwetteiser, eine Bistenbettelei im Gange, die wenig Rühmliches hat.

Abende mit Ludmilla im Schauspielhause Emilia Galotti gesehen. Rie haben wir dieses Trauerspiel so schlecht gespielt gesehen. Wie ist das Theater herabgekommen gegen sonst! Ein Herr Liedke machte den Prinzen so hölzern, so seelenlos, daß es mir nun auch gelang, das Holz beseelt zu denken. Frau Hoppe geb. Stich als Orsina zeigte noch alte Schule, Fräulein Döllinger als Emilia jugendliches Gefühl, aber Herr Dessoir als Marinelli ganz versehlt; von Odoardo und Klaudia gar nicht zu reden. Aber wir unterhielten uns doch gut, und Lessing war nicht ganz zu verderben.

Der Großherzog von Baden hat dem Louis Bonaparte unwürdige Schmeicheleien über die Zeit gesagt, wo die badischen Truppen den Ruhm der französischen mitgenossen, mit andern Worten, wo die deutschen Fürsten sich und ihre Bölker hatten Knechte der Franzosen werden lassen. —

Der Raiser von Desterreich wollte nach Berlin kommen, allein er empfing in Weimar die vertrauliche Nachricht — durch die Königin oder durch den Prinzen von Preußen —, daß der König in einem Gesundheitszustande, der ihm nicht erlaube, den Kaiser zu empfangen. —

Conntag, ben 4. Oftober 1857.

Unrubiger Schlaf, wirre Traume, gegen die ich im Traum kampfe. —

Die französischen Blätter hören nicht auf, von dem Kaisersthumjubel zu reden, der in Stuttgart gewesen sein soll; die Bolfözeitung nimmt davon Anlaß, an einen andern Kaisersjubel zu erinnern, der 1849 mit dem deutschen Parlamente dort war, und der sich auf ächte, nicht erlogne Bolfömeinung gründete. —

In der Nationalzeitung steht ein guter Auffat über das Lager von Chalons. Er soll den Herrn Savope zum Verfasser baben. — Die abwesenden Sanauer Turner, die wegen Theilnahme am badischen Aufstande vor Gericht geladen waren, sind versurtheilt, die anwesenden freigesprochen worden. —

3m Gil Blas gelefen, in Maltig. -

Benn Desterreich an Dänemark die Forderung stellt, dieses solle seine Bundespflicht in Betreff Holsteins und Lauenburgs erfüllen, und die ständische Berfassung ordnen, so kann Dänemark fragen, wo denn die ständische Berfassung sei, die Desterreich seinen Bundeslanden nach Artikel 13 der Bundesakte zu geben habe? und seit zwei und vierzig Jahren sehlen lasse? Bon dieser Lücke, dieser Nichterfüllung, wird in Deutschland gar nicht gesprochen. Und nach solcher Untreue soll man noch auf Heiligkeit der Berträge, der Bersprechungen, etwas balten!

Montag, ben 5. Oftober 1857.

Sendung aus Paris von herrn Eduard Grenier, er ichidt mir einen Abdrud feines Gedichts "La mort du juif errant."

Nadmittags Gesellschaft bei Ludmilla. — Frau Schröder ließ sich leicht erbitten etwas vorzutragen, zwei mir nicht bestannte launige Stücke, die Frühlingsseier von Klopstock, den Taucher von Schiller. Sie sprach mit einer Kraft und Klarsheit, die alle Zuhörer in Erstaunen seste, ihr frisches Gefühl und ihr beseelter Ausdruck haben sich herrlich bewahrt. Und doch ist das, was sie jest wunderbar leistet, nur ein Schatten von dem, was sie vor siebenundzwanzig Jahren vermochte, — im Jahr 1830 sah und hört' ich sie zulest auf der Bühne und bei uns, hier in diesen selben Zimmern trug sie damals die Bürgschaft von Schiller, die Legende von Goethe, die nächtliche Heerschau von Zedlis vor, alles mit zauberhafter Gewalt und Innigkeit. — Unstre Gesellschaft war wieder eine vollkommen

gelungene, alle Theilnehmer waren angenehm thätig und sichts bar befriedigt, alle dankten herzlich für den herrlichen Genuß. Die Gräfin von Kalckreuth war in jeder Art vortrefflich. Fräulein Fuhr sehr lieblich, beide Fräulein Gottheiner äußerst angenehm. Gerr Palleske eine höchst erfreuliche Erscheinung.

"Histoire de la révolution française, par Louis Blanc. Tome neuvième." Willfommen! Ein solches Buch fällt schwer in's Gewicht, und die Erzählung der Geschichte setzt die Geschichte selbst gleichsam fort. — Bortrefflich geschrieben; die fälteste, genaueste Untersuchung und die wärmste Darsstellung. —

Aus Marienbad hatte der König an das Ministerium des Innern einen von keinem Minister gegengezeichneten Kabinets-befehl erlassen, den man zu befolgen wenigstens zögerte; bald erschien eine gegengezeichnete Kabinetsordre, die jenen Befehl zurücknahm, vorgestern aber wieder eine nicht gegengezeichnete, die ihn wieder erneuerte. Das heißt, die leste Ordre ist vom 3. d.

Der König wollte bei der Anwesenheit der Königin von Griechenland und des Königs von Hannover ihnen einige Personen seiner Umgebung vorstellen, konnte jedoch im Augenblicke sich auf keinen Namen besinnen, und merkte es selber an! —

# Dienstag, ben 6. Oftober 1857.

Die Kölnische Zeitung wagt es, folgenden Artifel aus Stuttgart aufzunehmen: "In diplomatischen Kreisen wird der Zweck der Zusammenkunft in Bezug auf persönliche Bersbrüderung der Kaiser als sehlgeschlagen betrachtet. Der Kaiser Napoleon foll in Mißstimmung über den Berlauf seines Bessuchs, beziehungsweise den russischen Theil der Stuttgarter

Gäste und ihre etwas an den Kaiser Nikolaus erinnernde Haltung weggegangen sein. Die wiederholte Durchfreuzung der Einführung der Kaiserin Eugenie in den Fürstenkreis wäre das nicht am wenigsten verletende Moment gewesen. Wären der Kaiser und die Kaiserin von Rußland noch einen Tag in Rußland geblieben, so wäre die so unerwartet aus Biaris in Paris eingetroffene Kaiserin wahrscheinlich noch nach der schwäbischen Residenz gekommen. Der bloße Händedruck in Stuttgart und Kuß und Umarmung in Weimar scheinen ebenfalls wie bon ami und bon frere, wie parvenu und legitime zu kontrastiren."

Die deutschen und die englischen Zeitungen stimmen gegen Louis Bonaparte allmählig einen Ton an, der nicht nur Abneigung sondern nahezu Spott ausdrückt. Er wird einen neuen schreckenden Gewaltstreich ausführen müssen, um der Berhöhnung Gränzen zu setzen, die bei den Franzosen ihn völlig herunterbringen würde. Ein vom Austande Berachteter fann nicht lange in Frankreich regieren.

Ein Bierwirth in Maulbronn hatte die Bilder Robert Blum's und Kossuth's an der Wand, der Oberamtmann befahl, er solle sie beseitigen, worauf der Wirth gehorchte, aber zusgleich Beschwerde führte. Die würtembergische Kreisregierung entschied, das Berlangen des Oberamtmanns sei durch keine gesetliche Bestimmung begründet. Die Bilder hängen wieder an der Wand.

Der König ift leicht erkrankt; aber am hofe fieht man bedenkliche Gesichter, es find Beforgnisse vorhanden, daß der Anfang eines sich schnell fteigernden Uebels zu fürchten sei!—

Mittwoch, ben 7. Ofteber 1857.

Nach 6 Uhr mit Ludmilla zum Schauspielhaus. Zwei unterhaltende Lustspiele, in denen Fräulein Fuhr, herr Kaiser und Frau Frieb = Blumauer sehr gut spielen, auch herr hens drichs gut. Frau Schröder wurde beim heraustreten vom gefüllten hause mit einstimmigem Beifall empfangen, stürmisch beklatscht, hervorgerusen, sie deklamirte zuerst die Frühlings-seier von Klopstock, nachher zum Schluß das Lied von der Glocke. Der Beifall und herausrus war außerordentlich, und sie verdiente ihn. Sie hat ein klares Berständniß und den reinsten Ausdruck. Ihre Stimme ist nicht mehr jugendlich, aber volltönend, rein, gewaltig, des mannigsachsten Bechsels fähig. Es war ein Triumph.

General von Repher farb heute Vormittag, fechoundfiebzig Jahr alt. Er war an der Spipe bes großen Generalftabes. —

Der König ift fehr unwohl; feine "leichte Unpäßlichkeit" wie gesagt wird, sondern ein ernstlicher Krankheitszustand, im Bechsel von Stumpfheit und Aufregung nimmt erstere mehr und mehr die Oberhand, man spricht von Geistesabwesenheiten, Bergeßlichkeit, Berlieren des Zusammenhanges der Rede 2c. Die Königin voll ängstlicher Besorgniß. —

Donnerstag, ben 8. Oftober 1857.

. . .

Ausgegangen mit Ludmilla. Besuch bei Frau Sophie Schröder, wo Frau Hoppe geb. Stich, herr Jerrmann, später Frau Döring. Frau Schröder ist beglückt von dem gestrigen Abend, erzählt und ihr Leben, ihre Kämpfe, sehr schlicht und aufrichtig. Eine brave, eine edle Frau!

Der Ronig ift frant. Seute wurde ichon ein Bulletin ber Merzte Schonlein und Beiß ausgegeben, bas in ber ge-

wöhnlichen zurudhaltenden Beise bedenklich genug lautet. Manche Leute wollen schon miffen, er werde nicht wieder auf- tommen. — Er liegt seit dem Dienstage fast ohne Besinnung. —

Freitag, ben 9. Oftober 1857.

Alle Zeitungen voll des Lobes der Frau Sophie Schröder und ihrer Deklamation. —

Frau von Nimptsch hat mir von Seiten des Buchhändlers Max in Breslau ein werthes Schriftchen mitgebracht "Friedrich von Gent Briefe an Christian Garve, herausgegeben von Dr. Schönborn", ich siel eifrigst darüber her, aller Reiz des Genius von Gent ist in diesen seinen Jugendbriefen (1789—1798), alle Wärme der Begeisterung für Personen, für die französische Revolution, für Mirabeau, feuriges Lob Ancillon's, und besonders Wilhelms von Humboldt. Ich schwelge recht in diesen Sachen!

Sendung aus Prag, "Kritische Blätter für Litteratur und Kunst, unter Mitwirkung von Schmidt-Weißenfels von J. L. Kober." Bolemisirt gegen Julian Schmidt. —

Dem Könige mußte zur Ader gelassen werden, das Bulletin verschweigt es, gesteht aber plöglich eingetretene heftige Kongestionen nach dem Kopfe. Alle Prinzen sind in Sanssouci. Man sieht einem nahen Thronwechsel entgegen. Der König ist nicht beliebt, aber in diesem Augenblicke fürchtet man ihn zu verlieren, es braucht nicht viel, um ihn nach seinem Tode sehr beliebt zu machen. Ueber die Zukunft ist alles in Unsicherheit, und in der That möchte wohl niemand berechnen können, wie die Verhältnisse sein, welche Einslüsse vorherrschen werden.

Die Prinzessin von Preugen verweilt noch in Roblenz, und harrt des Winkes hieher zu kommen. Der Prinz ift nur

erst durch einen Brief seiner Schwester Alexandrine von dem Zustande seines Bruders unterrichtet worden, und hat hier einen heftigen Auftritt mit dem Oberstämmerer Feldmarschall Grafen von Dohna so wie mit dem Ministerpräsidenten von Manteussel gehabt, die er beschuldigt, ihn nicht gleich benacherichtigt zu haben. —

#### Sonnabend, ben 10. Oftober 1857.

Um 9 Uhr wird General von Repher mit allen Kriegesehren begraben, der große Zug geht in der Behrenstraße an der Mauerstraße vorbei, gedämpfte Trommeln, Trauermunik. —

An humboldt geschrieben, ihm die Briefe von Geng an Garve, geschickt, wegen der prachtigen Stellen über Wilhelm von humboldt. —

Brief aus London von Carlyle; Nachricht über den Fortsgang seines Werkes. — Neber Ludmilla's Buch "It is a great favourite here, as it deserves to be, with all who see it."—

Die Bulletins von des Königs Krankheit lauten bedenklich, die Nebennachrichten noch weit schlimmer. Alle Prinzen find in Sanssouci, alle Minister 2c.

Die Königlichen Theater haben den Befehl erhalten, mahrend der Krankheit des Königs nur ernste Stude aufzuführen; eine gleiche Beisung ift an die andern Theater ergangen.

Gebete in den Kirchen. "Gott will dem Histia noch fünfsiehn Jahre zulegen." —

# Sonntag, ben 11. Oftober 1857.

Nachmittage ein Bulletin über die Kranfheit des Könige als Extrablatt der Spener'ichen und der Boffischen Zeitung; es geht bedeutend beffer, nur die Schwäche bleibt fehr groß. —

Im Deutschen Museum von Brus Rr. 40 (1. Oftober) ftebt ein Auffan über die flaffifche Tragodie ber Frangofen. von Karl Frenzel. Der Berfaffer nimmt fich der vielgeschmähten Dichtart an, und fagt unter andern : " Gine folche Erscheinung läft fich nur in ber Siee ber Bolemit fo unbebinat auf Die Seite ichieben, wie es Leffina gethan bat. ift leicht, von Afterbildung ju reden; aber man wird nicht läugnen fonnen, daß jener frangofische Beift eine wesentliche Stune in der Entwicklungegeschichte Der europäischen Menich-Ge ift ein und daffelbe Borurtheil, Shakefpeare für bas unerreichte Borbild ju erflären und unfere beutichen Dichter bagegen berabzuseben, und andrerseits auf die Frangofen, auf einen Corneille, Racine, Boltaire mit Achfelguden Dieje Stelle ift mir febr merfwurdig, fie berabiuseben." bestätigt, mas ich längst vorausfagte, auch in Betreff Chafespeare's, ber bei une so boch gestellt ward, daß er faum lange Der Berfaffer ichilt noch herrn von Schad, so steben fann. daß er ben Cid des Corneille wie das ungerathene Werk eines Schulbuben behandelt, "ein Bert, welches den genialften Broduktionen aller Zeiten an die Seite gesett zu merben verbient, " wie er nächstens einmal ausführlich nachweisen will. -

Niederträchtige Aeußerung des Herzogs von Nassau, vor Louis Bonaparte beuge er sich am tiefsten, der habe die Welt von dem rothen Gespenst errettet! Der Esel! wenn es ein Gespenst war, was war denn da zu retten? Die rothe Wirklichkeit aber sett der — besser fort, als es ein Andrer könnte! —

Montag, ben 12. Oftober 1857.

Gute Nachricht vom Befinden des Königs, deffen völlige Berftellung gehofft wird. —

Ausgegangen mit Ludmilla. Wir gingen nach der Liniensstraße 100 zu herrn Adolph Streckfuß. Er ist Eigenthümer des Hauses, legt hier eine Fabrik an, hat schon eine in Pomsmern, eine in Schlesien, seine hiesigen Laden sind nur noch Nebensache. Wie gewerblich gedeiht er auch körperlich, seine hübsche Frau gleichfalls. Er hat seine Mutter und seinen. Bruder den Mahler bei sich im Hause. Die Kinder spielten im Garten. Das Ganze ein Bild bürgerlichen Wohlergehens. Wie gönn' ich es den braven Leuten!

Der Prinz Wilhelm von Baden sagte, die bessern Nachrichten vom Besinden des Königs seien heute Abend wieder
durch schlechtere abgelöst. Es erweist sich aber, daß der Prinz
übel unterrichtet ist. Der König ist noch immer in einiger,
doch weniger zuverlässiger Besserung. — Unterdessen gab man
sich schon damit ab, die acht Rappen, die seine Leiche ziehen
sollen, zu ruhigem Zusammengehen zu gewöhnen! — Musik
und Tanz an öffentlichen Orten verboten. —

Man bestreitet von vielen Seiten heftig, daß im Bolke sich Theilnahme für den König zeige, nur Neugierde; man führt schlimme Reden an, die gehört worden, kalte Berurtheilungen und heftige Schmähungen. Dabei sese man keine hoffnung auf den Thronfolger 2c. —

Dienstag, ben 13. Ottober 1857.

Der König lebt noch, und ist etwas besser, doch nicht außer Gefahr. Die wahre Theilnahme tritt ganz in den hintergrund gegen die amtliche und großentheils erheuchelte, die bei der außersten Gefahr stumm gebliebenen Leute — denn wenn er gleich starb, hatte er feine Bedeutung mehr für sie — werden nun laut, da ein Schimmer von Genesung ihnen die

Möglichkeit zeigt, er könne noch von ihrem Benehmen Rennts niß nehmen. —

In Königsberg und im Magdeburgischen ist das Beispiel der Zivilehe gegeben. Die protestantischen Prediger wollten die Trauung nicht vollziehen, die Betheiligten traten förmlich aus der Landeskirche und ließen sich vom Gerichte trauen. Nachher, sagte man, würden sie wieder eintreten in die Landes. firche. —

Nachmittags Besuch vom Herrn Grafen von \*. Manches Nähere über des Königs Krankheit. Die Leibärzte Grimm und Weiß wollten den nöthigen Aderlaß nicht fremder Hand überlassen, und trauten doch der ungeübten eignen nicht recht, sie zögerten daher, und machten dann mißrathene Versuche. Der gewöhnlichste Barbiergeselle wäre hier besser gewesen! — Die Minister sollen dem Prinzen von Preußen die Regentschaft angeboten, er sie damit zurückgewiesen haben; in der That waren sie dazu nicht besugt, sie wollten sich nur beliebt machen, und verübten eine Ungebühr. Die Lage der Dinge ist auch gar nicht von der Art, eine Regentschaft zu sordern; es sind im Augenblicke keine großen Entscheidungen nöthig, und die laufenden Geschäfte haben schon oft warten müssen. —

Man spricht auch von einer Ausstöhnung der Königin mit dem Prinzen von Preußen. Dergleichen Gefühlsergießungen wollen nicht viel sagen; der nächste Augenblick läßt sie versiegen. —

Die Kreuzzeitungsparthei fürchtet entsetzlich den Einfluß der Prinzessin von Preußen und sucht sie entsernt zu halten, mit dem Prinzen allein hofft sie besseres Spiel zu haben. Man sucht ihm einzureden, nur die Prinzessin sei Schuld an den Mißhelligkeiten in der Königlichen Familie, es würde dem Könige peinlich sein, sie jest hier zu sehen. Die Königin hat den Prinzen gerührt, erweicht, er ihr alles Beste zugesagt. Einige Leute der Parthei geben in ihren Hoffnungen so weit,

daß fie für möglich halten, der Pring könne bewogen werden, für fich auf die Korne zu verzichten und fie gleich auf seinen Sohn übergeben zu laffen. Sie irren fich aber febr! —

Das Schimpfen auf die Prinzessin von Breugen nimmt am hofe wieder überband. "Das Bolksmensch" wird sie genannt, die "demokratische Guste" (Röd und Guste) u. f. w.—

#### Mittwoch, ben 14. Oftober 1857.

Die Nachrichten aus Sanssouci von feinem Belang, der sehr zweifelhafte Zustand dauert fort.

Im neuen Museum. Wir sind alle sebr erquickt von dem Anschauen der vielen Herrlichkeiten. Sei es wie es sei, mag im Ganzen und Einzelnen noch so viel zu tadeln sein, König Friedrich Wilhelm der Vierte hat sich durch dieses neue Museum ein rubmvolles Denkmal aufgerichtet, und wir danken es ihm aus Grund der Seele. —

Nachmittage herr Graf von \*, er kommt von Potedam, wo er den General von Gerlach, Präfidenten von Kleift, Felds marschall Grafen von Dohna zc. gesprochen hat. Der König ist schon gestern etwas aufgestanden und bat aus dem Fenster gesehen, heute bat er verlangt rafirt zu werden, und auf einem Stuhl sigend sich rasiren laffen. Es ist eine merkliche Besserung, aber — der Graf von Dohna sagt: "Sein Erkennungsvermögen ist noch sehr schwach!" —

In der untern Bolfaflaffe hort man schlimme Dinge, der König leide an Zitterwahnsinn, der die Folge des Trinfens. Man zieht unbarmherzig über ihn los, er habe seine feierlichen Bersprechungen nicht gehalten, er habe das Bolf betrogen, das preußische und das deutsche, er sei baß und rachevoll und strafe an Anderen die Sünden, die er begangen oder veranlaßt,

er überliefre das Bolt den Pfaffen, den Junkern 2c. 2c. Die Bolizei findet es rathfam, dergleichen jest unbeachtet zu laffen, um nicht neues Aergernif zu geben. —

Humboldt sendet mir die Garve-Geng'schen Briefe zurück. Er hat sich ihrer gefreut: "Bunderbar," schreibt er, "daß Ancillon den scharssinnigen Geng so lange täuschen konnte!" Nämlich, daß Geng von Ancillon eine so gute Meinung beshielt; Humboldt hat die schlechteste von ihm, und auch Wilsbelm von Humboldt sah früh die Schwächen Ancillon's ein, den schlechten Kopf, die eitle Geschwägigseit. —

Macaulay über Friedrich den Großen! Bas soll man dazu sagen! Wie tief kann ein Mann von Geist und Kenntniß sinken, wenn er sein Urtheil verkommen läßt, aus vorgesaßter Meinung schwaßt. Macaulay reiht in diesem Aussahlauter Einzelheiten zusammen, ohne Rücksicht auf das Ganze des Zeitalters, des Menschen, seiner Lage und Umstände. Bieles von ihm Erzählte ist an sich unrichtig, fast alles aber dadurch falsch, daß es aus dem Zusammenhange gerissen ist, daß es andres Licht, andre Farbe bekommen hat, als ihre eignen. Es ist dies die liederlichste, und daher die unsittlichste Geschichtschreibung. Dieser einäugige Partheimann hat keine Borstellung von Friedrich, kann daher auch keine geben. Bleibe er in seinem englischen engsten Gesichtskeich, bei englischen Dingen; von den unsern versteht er nichts. —

"Geschichte der französischen Litteratur seit 1789. Bon Julian Schmidt. Erste Lieferung. Leipzig, 1858." Zu wenig Geift für so viel Mühe! Gehört in die große Reihe der unszulänglichen, schiefen Bücher. Unsichre Kenntniß, dreiftes, aber innerlich schwaches Urtheil.

Freitag, ben 16. Oftober 1857.

Leidlich gute Nachrichten aus Canssouci, für den Augenblick, — sie können unmittelbar nachher durch schlimmere abgelöst werden! —

Im Journal des débats vom 12. Oftober eine Denfrede auf Daniel Manin von Louis Ratisbonne. —

Nachmittage allerlei gearbeitet, Anläufe zu Auffäpen, beren Ausführung freilich im weiten Felde liegt! — Ungenießbarkeit unfrer meisten Zeitschriften, geringe Berbreitung jeder einzelnen. Die Litteratur bildet mehr als sonft ein Reich für sich, an dem das übrige allgemeine Leben kaum noch Theil hat. —

Der wirkliche Geh. Nath Prandent Adolph von Kleift, der täglich nach Potsdam fährt und dem vertrauten Hoffreis angebort, macht die auffallende Aeußerung, der König müßte, um gänzlich genesen zu können, längere Zeit auf Reisen gehen, und zwar allein, ohne die gewohnte Umgebung, selbst ohne die Königin, doch werde diese dazu wohl niemals einwilligen. Solche Borschläge macht man ja nur bei Kranken, deren Gehirn völlig zerrüttet ist! Ist dies beim Könige der Fall, dann kann er noch lange leben. —

Der Oberhofmarschall Graf von Keller hat schon einen Plan zur Reise des Königs nach Italien entworfen, und sich erboten, die Reise zu leiten und den König zu beaufsichtigen. Aber das wird ihm schwer werden, denn der König ehrt und achtet ihn nicht, schimpft ihn aus, behandelt ihn durchaus schlecht. Die ganze Reise steht übrigens in der Luft. She daran zu denken ist, muß eine Regentschaft bestellt werden.

Das Bolf läßt fich nicht ausreden, der Rönig leide am Säuferwahnsinn. Es geben die tollsten Erzählungen umber, die albernsten Mährchen. Man merft, daß auch Schönlein seine Feinde hat, bald soll er erklärt haben, er komme nicht mehr, denn der Kranke sei doch unheilbar, bald soll er unzu-

frieden sein, daß er nur 1500 Thaler Gehalt habe und den Ubschied fordern! —

Die Königin, heißt es, erstaunt und mißvergnügt, daß der Leibarzt Schönlein bei dem Krankheitszustande des Königs gar nichts verordne, vorschlage, versuche, habe ihn durch einen Abjutanten darüber zur Rede stellen lassen; da habe Schönlein barsch geantwortet: "Was kann ich denn bei einem Berrückten thun?" Die Königin, die im Nebenzimmer war, hörte das, und gerieth in äußersten Unwillen über den dreisten Ausdruck.—

#### Sonnabend, ben 17. Oftober 1857.

Die Nachrichten vom Könige lauten gut in Betreff des förperlichen Befindens; aber die Geisteskrankheit besteht und ist unläugbar! In dieser ist keine Besserung zu hoffen, wohl aber ein langes hinschleppen zu fürchten. Die Königliche Familie ist in höchster Berwirrung und Berlegenheit. Der König ist unfähig das was man ihm sagt zu verstehen, noch mehr irgend einen Entschluß zu fassen, einen Besehl zu geben, zu unterschreiben.

Befuch von Herrn Tempelten, der mir die hübsche Ausgabe seiner Klytämnestra bringt. —

Rachmittags Besuch von Herrn Grafen von \*. Erörterung über die preußischen Hausgesetze, das Berhältniß der beiden Landtagshäuser zur Regentschaftsfrage. Unglücklicher Uebergang der Krone vermittelst der Regentschaft, tausend Mißverhältnisse, Känke, Unentschiedenheiten. Jum Abdanken wird der König nicht zu bringen sein, es wird ihm der Wille dazu sehlen und selbst die Fähigkeit. Wir sehen einem großen Interregnum entgegen!

Ein beutsches und ein französisches Gedicht in der Rölnischen Beitung gegen die St. Belena-Medaille. Der deutsche Geift

regt fich überhaupt ernft und fühn gegen das Bonapartische Bordringen, beschämt die Regierungen, und würde fie, falls fie fich ermannten, bedeutend starken. Die Helna-Medaille wird wohl von vielen angenommen, aber schwerlich getragen werden.

## Sonntag, ben 18. Ottober 1857.

Die Bolkszeitung hat heute die Kühnheit, die Frage wegen der Regentschaft ernstlich zu besprechen; sie führt den Bersassungsbaragraphen an, der davon spricht, und giebt dem Brinzen von Preußen ganz Recht, den Antrag der Minister abgewiesen zu haben mit dem Bemerken, er werde schon wissen, was er zu thun habe. Die Einwirkung des Landtags kann bedenklich werden, er würde demüthigst alle Königsmacht dem Regenten zusprechen, wenn nicht die Kreuzzeitungsparthei, die in beiden häusern sehr stark ist, den eifrigsten Bunsch haben müßte, den Prinzen möglichst zu beschränken, da kann es denn zu knifslichen Dingen kommen!

Mit dem Könige fteht es wie bisher, Geiftesftörung, bei förperlicher Befferung, auf die denn auch die Bulletins fich ausschließlich beziehen; man nennt fie "Grimm'iche Mahrschen." —

Die Prinzessin von Preußen verlangt heftig hieher zu tommen, man will fie aber noch entfernt halten. Wenn fie dennoch tame, was könnte ihr daraus entstehen! Der einzige, ber fie deghalb schelten durfte, ift der Prinz von Preußen.

Der König von Sachsen hat einige politische Gefangne, die im Zuchthaus von Waldheim lebenslänglich bugen sollten, begnadigt. Der eble heubner ift leider nicht darunter! —

Der Pring von Preugen hat die Berfaffung nicht be- fcmoren, er hat, gleich den andern Bringen bes Saufes, bem

Herrenhause angezeigt, daß er seinen Sit darin nicht einsnehmen werde. Man fragt nun, was wird er thun, wenn er Regent oder König wird? Die Versassung beschwören? sie ausheben? sie ändern? Wahrscheinlich das erstere, zu Uenderungen ist auch nachher noch Zeit. — Der jetzige König ist auch gar nicht zufrieden mit der Versassung, sie ist noch lange nicht nach seinem Sinn. Immersort will er von den Ministern, sie sollen die Uenderungen bewirfen, aber es wird nie was draus. Er schilt und grollt seit Jahren deßhalb, allein um dergleichen durchzuseten, müßte er fühnere, selbstständigere, fähigere Minister haben, die will er aber auch nicht, und so bleibt es beim Alten. —

## Montag, ben 19. Oftober 1857.

In der Scharrnstraße beim Untiquar Kampsmeyer. Bei einem andern Untiquar Schröder's Bearbeitung des Hamlet für die Bühne, erste Ausgabe, Hamburg 1777, erstanden. — Ich las darin, und mußte die große Tüchtigkeit dieser Arbeit bewundern. Nur wo die Forderung des Theaters unabweis- lich schien, ist geändert, sonst alles treu in gute damalige Prosa übersest. Der Schluß freilich ist ein ganz andrer geworden, aber hier hatte Schröder auch am meisten sein Publifum zu beachten. Und welcher Muth gehörte dazu, das Werk übershaupt auf die deutsche Bühne zu bringen! —

Der König steht auf, geht etwas umher, ist und trinkt, schläft gut; aber die Geistesschwäche dauert fort. Man fürchtet, daß er bei zunehmender förperlicher Genesung anspruchsvoller und gebieterischer werden könnte, und wünscht, daß die Dinge sich bald entscheiden möchten! Bon einer Reise nach Italien ist fortwährend die Rede, die Schwierigkeiten aber sind übergroß. —

Dienstag, ben 20. Oftober 1857.

Die Zeitungen werden immer schärfer gegen den Einfluß Bonaparte's in Deutschland, sie greifen unausgesetzt die Helena-Medaille an, tadeln Baden wegen seines Sondervertrags mit Frankreich wegen der Rehler Rheinbrüde, verlangen das Borgehen des Bundestages gegen Dänemark wegen Holsteins. In hamburg bei hoffmann und Campe ist eine Sammlung heftiger Lieder gegen die Helena-Medaille erschienen, und unstre Blätter drucken sie nach. Die Regierungen sehen diese Rühnsheit gern, fürchten sie aber auch schon, und bliden scheu nach Paris, ob man dort nicht allzu sinster dazu sieht. Unstre arme Preßfreiheit ist von dort abhängig, ein drohendes Wort, und es ist vorbei mit ihr!

Ueber den Rönig nichts besonderes Neues. Die Rranfheit dauert fort; er wird auch icon unartia, er marf einem Lakaien, der ihm eine Taffe Thee reichte, Diefe an den Ropf, weil etwas Thee in die Untertaffe verschüttet mar! Die Konigin ift gang ermattet und verwirrt, die Großbergogin Alexandrine muß alles beforgen und anordnen, außer ihr und bem Bringen von Breugen fieht ben Ronig fast niemand, nur die Merzte und die Dienerschaft. Man erzählt vielerlei, unter andern auch, daß der Rönig, als man ihm Gisumschläge auf den Ropf gemacht, ploglich die Sand wie zum Militairgruß an die Schläfe gelegt, und in feiner Berliner Boffenhaftigkeit gefagt babe: "Ich melde mir gefund!" Der Gindruck foll aber ein febr ichauerlicher gewesen fein. Immer fommen auch mehr Büge von früheren Geiftesschwächen bes Ronigs an den Tag. —

Die Theilnahme für den König ift schon merklich geschwächt, viele Leute läugnen, daß sie je lebhaft gewesen sei. Im Bolke hört man viel Hohnreden und Spöttereien, man erinnert sich, wie seine Bersprechungen gelautet haben, wie ganz unerfüllt sie geblieben, sein Berk, die Verfassung nennt man eine bes Barnhagen von Enfe, Lagebücher. XIV.

trügerische Pfuscherei: man fragt, ob er denn von Gottes Gnaben toll sei? 2c. —

Eine russische Zeitschrift von Herzen, die in Condon ersicheint, ist hier verboten worden. Mehrere russische Bücher, sehr schon theils hier, theils in England gedruckt, stehen zum Berkauf ausgestellt. Eine merkwürdige, früher unerhörte Erscheinung, daß russische Bücher außerhalb Rußland gedruckt werden!

#### Mittwoch, ben 21. Cftober 1857.

1

Zeitungen gelesen, und in Friedrich's des Großen Gedichten, die mich zu ernsten Betrachtungen anregten, es sind vortreffsliche Einzelheiten darin, scharfe Bemerkungen, glückliche Einzfälle und Aussprüche, und so viel Boesie, als damals, in den Zeiten von 1740—1760 in Deutschland überhaupt und in der Mark insbesondre gäng und gäbe war. Friedrich's Denksart aber zeigt sich hier ganz und gar.

Bitt-Arnim ift in der Oper auf's neue unwohl geworden, und muß wieder zu Bette liegen. Er kann nicht allein fein, und will keine Gefellschaft bewirthen, da sucht er Aushülfe im Theater, mit unverhältnißmäßiger Anstrengung, die ibm schadet. —

Bom Könige sogenannte gute Nachrichten, nämlich daß er ift und trinkt und schläft. Die Kreuzzeitungsleute sagen, er genese, und hoffen so weit seine Herstellung um ihn noch zu mehreren Maßregeln, die sie wünschen, benupen zu können. Uber die Geisteskrankheit dauert fort, und von der schweigt man! — Bon einer Reise nach Italien ist noch immer die Rede; man glaubt, daß der König sich am leichtesten darein sinden werde. Die Kreuzzeitungsparthei will ihn hier behalten; sie fürchtet den Brinzen von Breußen mit gutem Grund, bietet

aber alles auf, um ihn zu gewinnen, und glaubt dies in der Abwesenheit der Prinzessin am ehsten möglich. Daß diese nicht kommt, zeigt, daß sie schlechte Rathgeber hat; ware ich ihr Rathgeber, wie ihre Mutter es 1834 so dringend wollte, sie ware schon hier! —

herr Franz Dunder, wegen Richtbesteurung einer landwirthschaftlichen Zeitung vom Steueramt verflagt, ift vom Gericht freigesprochen worden. —

Gin Graf von B., der fein Bermogen verthan batte, traf mit feiner Frau das Abkommen, fie mochte in die Scheidung willigen, er murbe bann eine reiche Frau fuchen, und wieder im Stande fein, ihr ein gutes Jahrgeld ju gablen. Scheidung erfolgte. Siefige Rommiffionaire wiesen ihm eine reiche Erbin mit 400,000 Thalern in Leipzig zu; er reifte bin. genel dem Fraulein, auch dem Bormund, aber diefer fagte, er könne feine Einwilligung gur Beirath nur geben, wenn ber Freier ein Gutebeniser fei. Die Rommiffiongire, ausgelernte Schelme, schaffen ihm ein Rittergut, und ber eine, bei einer Solzlieferung betheiligt, ließ fich gleich die beträchtliche Bal= Run war fein Sinderniß mehr, der Mann dung abtreten. führte die Braut beim nach Berlin. Bett aber fand fich, daß die Kommissionaire ungebeure Summen in Unspruch nahmen. fie brachten Bapiere vor, die auf folche lauteten, von dem Berflagten aber für gefälicht erflärt murben. Bor furgem fam ber gange Sandel mit allen Umftanden vor Gericht zur Sprache, die junge Frau soll unter den Zuhörern gewesen sein! - Bon Diefer Geschichte tommt nichts in die öffentlichen Blatter! Es besteht die Einrichtung, daß man mit den Berichterstattern fich vermöge einer Geldjahlung abfinden fann! -

## Donnerstag, ben 22. Oftober 1857.

Ueber den König dieselben Nachrichten wie gestern. auswärtigen Blättern wird ber Bechselfall aufgeftellt: entweder ift der Ronia in vierzehn Tagen fabig dem Bringen von Breufien Die Regierungsgewalt zu übertragen, oder es muß eine Regentschaft angeordnet werden. Dan er felber bie Regierungsgeschäfte bis dabin wurde führen konnen, wird nicht ale möglich angenommen. - Unterbeffen fehlt es nicht an Ranten und Ginflüfterungen ber mannigfachften Art, sowohl in der Königlichen Familie als in den Sof- und Beamten-Man will dem Pringen von Breugen den Gedanken unter- oder zuschieben, um fein funftiges Umt, fei es ale Regent ober ale Ronia, mit Glud zu führen, muffe er burchaus feine Gemablin fern halten, nicht nur von allem Ginfluß auf die Geschäfte, sondern wo moglich von dem Gipe ber Regierung! -

Seit mehreren Tagen versucht man vom König eine Unterschrift zu bekommen, durch welche er seine Stellvertretung dem Prinzen von Preußen überträgt. Die Schwierigkeit war doppelt, ihn dazu fähig und ihn dazu willig zu machen. Mehrere Formeln sind aufgesetzt worden, berathen, verworfen, wieder erneuert worden. Man wagte, dem Könige dergleichen vorzulegen, aber es erfolgte nichts, man blieb ungewiß, ob der König die Sache nicht verstand, oder nicht wollte. Man wird den Bersuch wiederholen, und nöthigenfalls die Fähigkeit und den Willen voraussetzen, die Unterschrift erlangen, auch wenn der König nicht weiß, was er unterschreibt. Damit dies aber nicht kund werde, müssen die Aerzte den König in seiner Besserung täglich fortschreiten lassen.

Breußen besteht nun einige Wochen ohne eigentliches Regierungshaupt, ber König fehlt; aber ber Staat konnte noch lange fo fortgeben ohne merklichen Nachtheil, als daß

manche Berzögerungen stattfanden, die auch sonst wohl vor-

Biele Leute hoffen noch auf die Genesung des Königs. Scharffinnige Bemerkung, daß dann jedenfalls ein gewaltiger Unterschied eintreten werde, bisher sei der König immer jung geblieben, genesen wurde er doch entschieden als Greis weiterzegieren. —

Die Königin hat den König gefragt, ob er nicht jum Borstheil seines Genesens die Regierungsgeschäfte eine Zeitlang dem Prinzen von Preußen übertragen möchte? Da er nickte, so legte man ihm gleich einen aufgesetzen Entwurf vor und gab ihm eine eingetunkte Feder, er nahm diese, friste damit an die Wand und warf sie weg. Das war alles. Weiter war nichts zu thun. —

Bei einem ersten Bersuche solcher Anfrage der Königin hat der König auffahrend erwiedert: "Bas? bei Leibes- leben?" nachher aber matter hinzugefügt: "Berd's mir überslegen." — So wird aus guter Quelle berichtet. — (Nach andrem Bericht): "Billst du nicht das Ganze an Wilhelm übergeben?" — "Rie!" —

## Freitag, ben 23. Oftober 1857.

Die Zeitungen besprechen ausstührlich den ärgernifvollen Gerichtshandel zu Kolmar, und melden die Berurtheilung des Grafen Mignon zu einmonatlichem Gefängniß wegen unsbesugten Tragens der Ehrenlegion. Dies aber ist nur eine Rebensache; die Scheußlichkeiten, welche bei den Wahlen vorgegangen und hier enthüllt wurden, sind der eigentliche Kern. Der sogenannte Graf war ein heftiger Bonapartist, dabei ein katholischer Eisere — seine Orden und sein Grafentitel stammsten vom Bapst —, bisber immer der Kandidat der Regierung.

Dann aber wollten die Beborden ibn nicht mehr, und stellten Um Diefen Durchsusenen. einen andern Kandidaten auf. mandten fie die gewaltthätigsten Mittel an, zerriffen die Wahlzettel Mignon's, prügelten beffen Unbanger. Das Aergerniß kann nicht größer sein, das jämmerliche Wesen der Bongvarte-Regierung ift schmachvoll aufgededt worden, der Eindruck ift allgemein und ungeheuer, man fieht ihn ale verhangniftvoll an, und meint, es bedurfe nicht vielen Buwachfes. um den Sturg biefer elenden Regierung berbeiguführen. fieht die gange Belt nun flar, daß Diefer Louis Bonaparte nur durch fortgefeste Gewaltthätigkeit und Luge besteht. daß er feinen andern Boben bat. Die Ortobehörden baben fich fo roh und niedrig ale dumm bei der Sache benommen, die Minister in Paris einsichtslos und läffig; als biefe die Gefahr faben, und den gangen Sandel unterdruden wollten, mar es Lächerlich ift es, daß die Gewalt und Bosheit gegen einen Bonapartiften mutbete, nicht gegen einen Republikaner oder Orleanisten; das Gefindel schnitt in's eigne Rleifch, und alle Schmach fällt auf das Oberhaupt. —

Heute hat der König den Erlaß unterschrieben, der den Prinzen von Preußen zum Stellvertreter des Königs ersnennt, auf drei Monate. Das Nähere wird wohl morgen kund werden.

Der König soll nach Meran ober nach Stolzenfels geschickt werden. Er scheint nicht gefragt zu werden, sondern völlig gleichgültig dabei zu sein. Man fürchtete, ihn durch den Anstrag auf Stellvertretung in große Aufregung zu verseßen, aber es ging alles ruhig zu, er scheint ohne weiteres seine Unterschrift gegeben zu haben. Die Königin, der Prinz von Preußen und sein Sohn, Graf von Dohna waren im Zimmer, die andern Prinzen an der Thüre sichtbar, als Manteusseldem Könige das Blatt vorlegte. Manteussel unterzeichnete darauf ebenfalls, und eilte mit der Urkunde nach Berlin, sie

auch von den übrigen Ministern unterzeichnen zu laffen. (Auch Benedig und Rizza find im Borfchlage.) -

#### Sonnabend, ben 24. Oftober 1857.

Der Staatsanzeiger und die andern Zeitungen bringen die amtlichen Urfunden über die gestern vollzogene Erklärung des Königs, die den Prinzen von Preußen zum Stellvertreter macht, und über die heute erfolgte Annahme des Prinzen durch seinen Erlaß an die Staatsminister, in welchem er verspricht, unter gewissenhafter Beobachtung der Landesverfassung und der Landesgesetze nach den ihm bekannten Intentionen des Königs so lange die Regierungsgeschäfte zu führen, als der König es für ersorderlich erachte. —

#### Sonntag, ben 25. Oftober 1857.

Alle Zeitungen bringen heute die gestern Abend bekanntsgemachten Urkunden. In dem ganzen Hergang ist die Berslegenheit und Ungeschicklichkeit merkbar, mit denen man kämpfte. Die Kabinetsordre des Königs ist plump abgesaßt, wie er sie bei wachem Geiste nie gebilligt hätte. "Rach Borschrift der Aerzte" und "fern halten soll" hätte ein besserre Schreiber vermieden, ein "Entschluß nach dem Rathe der Aerzte" wäre anständiger und jedensalls dem Sinne des Königs gemäßer gewesen. Die Kabinetsordre, vom Könige und dann von allen Ministern unterschrieben, wird dem Prinzen zugestellt, und dieser theilt sie durch einen Erlaß, wieder von allen Ministern unterschrieben, dem Staats-

ministerium mit; darin ift wenig Logif! Aber das schadet nichts! ---

Für den König wenig Theilnahme, die Blide find schon ausschließlich auf den Bringen von Breugen gerichtet! -

Nachmittags Besuch vom Herrn Grafen von \*. Er hält die Uebertragung der Regierungsgewalt auf den Prinzen von Preußen für ungesetzlich, er meint, der Prinz mußte aus eignem Rechte die Regentschaft übernehmen, nur diese sei verfassungs-mäßig, nicht die Stellvertretung, die ohnehin ein Geistes-schwacher nicht mehr verfügen kann.

Jest erklären plöglich die Aerzte, die der Prinzeffin von Preugen empfohlene Nachkur in Baden sei nicht nöthig! Sie wird ohne Saumen bier eintreffen, sagt man. —

Der Minister des Innern herr von Bestphalen hat sich anfangs geweigert, die Stellvertretungsurfunden mitzuunterzeichnen, seine Kollegen mußten den verstodten Faseler mit scharfen Borten dazu drängen. —

## Montag, ben 26. Oftober 1857.

Der Artikel der Berfassung über die Regentschaft sindet auf die geschehene Uebertragung noch keine Anwendung; diese Uebertragung, die mit drei Monaten und vielleicht wenn der König besser wird erlischt, steht außerhalb des Gebietes der Berfassung, und die Unterschrift aller Minister dabei war nicht nur ungehörig, sondern überstüssig, ihre Betheiligung giebt der Sache doch nur den Schimmer eines konstitutionellen Aktes, nicht dessen wirkliches Ansehn und Gelten. Der Prinz von Preußen befindet sich in einer falschen Stellung. Doch die Fehler der Form werden in der Sache wenig bedeuten, sofern kein Streit in der Familie entsteht und der König krank

bleibt; wird er aber gesund, übernimmt er die Regierung wieder, so wird die Lage der Dinge sehr unangenehm und die Spannung bochst peinlich. —

Jest heißt es, man werde ben Ronig nach Charlottenburg Die naberen Freunde bes Ronias, welche man ibm jur Gefellschaft beigeben mochte, find febr beunruhigt darüber, und baben aar feine Luft, diefe Gnade ju geniegen, die fie aus bem Strome ber wirklichen Gunft und Beforderung an das Ufer wirft, wo fie vergeffen werden und verkommen. ber Brafident Abolph von Rleift, ber nicht mehr im Dienst ift, bezeigt wenig Reigung, fich dem nicht nur blödfinnigen fondern nun auch machtlofen Konig anzuschließen, und Berr von Reumont wird fich dafür bedanten, feine diplomatische Laufbahn mit bem Krantenwärterdienste zu vertauschen; ebenfo ber General Leopold von Gerlach. Armer Ronig, bem täglich Die eifrigsten Berficherungen ber unbedingten Unbanglichfeit an feine Berfon in Die Ohren flangen! Ja, wenn fie gewiß waren, daß er genesen und wieder felbstherrlich bandeln wird! Aber fo fehr fie diefen Glauben vorgeben, fo wenig zeigt ibn ihr Benehmen. Leopold von Gerlach foll bei bem Bringen von Breugen ichon die bemuthigften Schritte versucht haben, doch bis jest vergeblich. -

Reue Wandlung in der orientalischen Angelegenheit. Reschid Pascha wieder am Ruder in Konstantinopel; der Einsstuß Frankreichs wieder gebrochen, Desterreich und Außland einander näher getreten, Preußen zu beiden hinneigend, sogar Sardinien. Bas wird Louis Bonaparte dazu für ein Gesicht machen? wird seine gerühmte Klugheit und Schlauheit diese Schlappe verarbeiten? —

In Medlenburg-Schwerin einige Begnadigungen politisch Berurtheilter, Biggers 2c. — Dienstag, ben 27. Oftober 1857.

Die Zeitungen bringen die Nachricht, bag Delhi von ben Englandern erffürmt worden. - Auffallende Berfundigung. daß Breugen entichieden ift, die Sulfe des Deutschen Bundes für Solftein in Unspruch zu nehmen, und daß man hofft, Defterreich werde babei fraftig mitwirken. Unläugbar bat man in letter Zeit etwas mehr Muth und Trop gegen Frant-Bugleich fann Diefe Berfundigung Dagu reich gewonnen. Dienen, die neue Regierungsthätigfeit des Bringen von Breugen fraftig zu bezeichnen und volfsbeliebt zu machen. ber Ronig im Sahr 1848 Diefelbe Cache benutt, um feine deutsche Gesinnung darzuthun und seine tropige Garde zu beschäftigen! - Der Oberftlieutenant von Arnim-Rriemen, Mitglied des herrenhaufes und bosartiger Reaftionair, mein ebemaliger Kriegotamerad, ift bier geftorben. -

Da die Genesung des Könige, heißt es im heutigen Bulletin, entschieden wenn auch nur sehr langsam fortschreitet, so wird ferner kein Bulletin mehr erscheinen. Damit sinkt er nun in Bergessenheit! —

Die Klaufel, mit der sich der Prinz von Preußen erklärt, die Stellvertretung des Königs nach dessen ihm bekannten Intentionen führen zu wollen, fommt nicht vom Könige her, sondern der Prinz hat sie unverlangt aus irriger Großmuth binzugefügt.

Mittwoch, ben 28. Oftober 1857.

Die Erzählung von A. Bernstein "Bögele, der Maggid" gelesen, im "Jahrbuch für die judischen Gemeinden Preußens auf das Jahr 5618." Judische Sitte, Denkart und Gefühls- weise in den ursprünglichsten Bezeichnungen! Mir sehr ansgenehm zu lesen! —

Der Magistrat verfündet für das nachste Jahr die herabsegung der haus- und Miethosteuer auf den früheren mäßigen Sat von 3 und 62/3 Brozent. —

Alle gewöhnlichen Luftbarkeiten find wieder freigegeben. Bom Könige wird kaum noch gesprochen. Das Aufbören ber Bulletins hat ihn gleichsam begraben. Man erwartet nun mit Ungeduld den Tag, wo der Prinz von Preußen König fein wird.

Der Rabineterath Markus von Riebuhr, feit einiger Zeit trant, ift in Jrefinn verfallen, und man zweifelt an feinem Aufkommen. — Er trägt die Zwangsjade. —

## Donnerstag, ben 29. Oftober 1857.

Die lauenburgischen Stände haben nun dem Deutschen Bundestag ihre Beschwerbeschrift gegen die danische Regierung eingereicht. —

In Elbing war ein neuer Abgeordneter zu wählen, der von der Regierung mit allen Kräften vorgeschobene Kandidat herr von Grävenis blieb sehr in der Minderheit, der Kandidat der Opposition herr Rousselle wurde mit starker Mehrheit geswählt. Früher war er zum Stadtverordneten gewählt worden, aber der Präsident von Blumenthal hatte ihm die Bestätigung versagt! — Der Minister des Innern ist sehr aufgebracht und beunrubiat!

Freitag, ben 30. Oftober 1857.

Nachmittage Besuch vom herrn Grafen von \*; die neuesten Rachrichten aus Potsdam: der König am Arm der Königin einige Minuten auf der Terrasse spazieren gegangen; daß der Hausminister von Massow ihm auch schon wieder einen Bortrag gehalten habe, wird gesagt, aber nicht geglaubt. Die entschiedene Geistesschwäche kann nicht geläugnet werden. Mansnigfache dumme Gerüchte.

Die Zeitungen melden den Tod des Generals Cavaignac, der am 28. auf der Jagd plöglich gestorben durch das Platen einer Pulsader; — auf seinem Gute bei Nantes. —

In Rußland gehen fortwährend große Beränderungen vor. Ein Geset, das den Leibeigenen Grundeigenthum verschaffen soll, wird bestimmt erwartet. Deffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerichte sind beantragt, und werden von den Tagesblättern besprochen und empfohlen. Die strengverbotene Freimaurerei wird geduldet, viele Logen im inneren Lande sind schon ersöffnet. —

#### Sonnabend, ben 31. Oftober 1857.

Ausgegangen mit Ludmilla. In der Königlichen Bibliosthef. Bildniß der Charlotte Bronte, durchschmerztes, herbes und doch sanftes Gesicht; Abbildung ihres Wohnhauses. —

Unter den vielen Entwürfen, die man zu der Stellvertrestungs-Urkunde des Königs gemacht hat, war auch einer, den der Generaladjutant Leopold von Gerlach sich von seinem Bruder dem Präsidenten hat schicken lassen. Doch hatte weder Leopold von Gerlach noch sonst einer von der Parthei während dieser Zeit Gelegenheit den König zu sehen.

Sonntag, ben 1. November 1857.

Die "Zeit" (Ministerblatt) sagt, der König werde zu Basser nach Charlottenburg gebracht werden, weil er die gestingste Erschütterung nicht vertragen könne. Zugleich meldet sie, daß der Leibarzt Geh. Nath Schönlein zu Ostern Berlin verlassen und sich nach Bamberg, seinem Geburtsort zuruckziehen werde; sein Bater sei dort Seiler gewesen, daher habe er einst einen Husten als Seilerhusten bezeichnet, und erst nachher wurde kund, daß der Kranke Seiler war.

In den Kirchen wurde heute das Reformationsfest ge-

Man spottet über die Bolksvertretung in Jasy, wo die Freiheitsansprücke laut werden, die auch in Frankreich und Deutschland, in Italien und Spanien laut geworden, aber nirgends erfüllt worden sind; man spottet über die Grundsrechte, die dort gefordert und bestimmt worden. Freilich haben die Mächte dergleichen nicht im Sinn, sondern treiben mit der Berufung jener Bolksvertretung nur ein gauklerisches Spiel für ihre politischen Zwecke, und werden es auch dort zu keiner wahren Freiheit kommen lassen! Aber das sollten sie doch beachten, wenn auch nur aus selbstsüchtiger Klugheit, daß die Freiheitsgrundsätze überall dieselben sind, und immer gleich in gutem Ernste wieder vortreten, so wie nur eine Geslegenheit, sei sie auch noch so schlecht, sich vorsindet!

Rach und nach fommen viele Zuge zur Sprache, die man als Borzeichen ber beginnenden Geistesschwäche des Königs angeben will. Dahin rechnet man auch, daß er vor einiger Zeit einen Kabinetsbefehl an das gesammte Staatsministerium erließ, der Rame der Stadt Köln solle nicht mit K geschrieben werden. Aber dergleichen Dinge famen schon im Anfange seiner Regierung vor.

Montag, ben 2. November 1857.

Zeitungen gelesen und in Thiers, der in seinem neuesten Bande nicht besser ift, als in den früheren. Die hundertmal wiederkehrende Angabe, daß die Franzosen stets in Minderzahl gesiegt, immer nur von ungeheurer Uebermacht eine Niederlage erlitten, daß sie in beiden Fällen aber stets weniger versloren haben als die Feinde, diese prahlerische, lügenhafte Biederholung macht am Ende nur einen gradezu lächerlichen Eindruck.

# Dienstag, ben 3. November 1857.

Die Bolkszeitung spricht über die rumänische Nationalität, ihre Freiheitsansprüche. Der Meinung von Unreife, mansgelnder Zivilisation, geschichtlicher Berechtigung, kann ich nicht beipflichten, so wenig als dem Hochstellen der Nationalität, die niemals mit den Freiheitsansprüchen gleichen Werth hat; wenn die Verbreiter des Christenthums erst die Reise des Bolkes, der Stlaven, untersucht und abgewartet hätten, wäre niemals eine Christenheit entstanden. Die Freiheit zu empfangen, zu genießen, sind alle Menschen fähig; sie zu erwerben, zu verwalten, oft auch die Gebildetsten nicht muthig genug, nicht gebildet genug!

Schwedische und englische Zeitungen treten für Dänemark auf, bestreiten die deutschen Ansprüche. Dummheiten der Engländer in Auffassung dieser Berhältnisse; noch jest wiedersholen sie die Meinungen, die 1848 gelten sollten, als wolle Breußen nur die dänischen Seehäfen an sich bringen!

Der Schuft Biersig, Genosse Ohm's und Goedsche's, Namenleiher zu den berüchtigten "Enthüllungen", die von der Kreuzzeitungsparthei ausgingen, schon früher zweima wegen Betruges bestraft, ist auf's neue wegen Betrugs bestraft und für ein Jahr ber Ehrenrechte verlustig erklärt worden. Die Parthei hatte edle Berkzeuge, das muß man sagen! — Ohm lebt verachtet in Stockholm. —

Man hört nichts mehr vom Polizeidirektor Stieber, nichts mehr vom Staatsanwalt Rörner, von Lindenberg 2c., aber im Dienst und Amt sind sie noch. Auch von Goedsche hört man nichts. —

Der Prediger Buchsel hat am Reformationofest gepredigt, es fei unzeitgemäß, jest dieses Fest in feindlichem Sinne gegen Rom zu begehen, man habe es nur noch im Sad und in der Asche zu feiern. Das Aufhören der Feindschaft wird zur hinneigung.

### Mittmoch, ben 4. November 1857.

Besuch von herrn von Burgedorf. Ueber das Besinden des Königs Bestätigung alles dessen mas ich schon weiß, aus dem Munde des Feldmarschalls von Brangel und andrer einsgeweihren Personen. Unwillen über die Höstlinge, die allerlei Lügen verbreiten, daß der König sich bessere, während sie sich eifrigst an den Prinzen drängen, und durch die That zeigen, daß sie an ihre Borspiegelungen nicht glauben! —

Bum erstenmal verlautet etwas von den Berfassungeänderungen, die der König seit Jahren beabsichtigte, in den Zeitungen. Zunächst sollte ein neues Wahlgesetz gegeben werden,
die Urwahlen sollten aufhören, die Stadtverordneten oder Gemeinderathe sollten die Wähler sein. Der elende Minister des Innern, herr von Bestphalen, hatte das Gesetz bereits vollständig ausgearbeitet für den nächsten Landtag, und meinte auch jest noch damit auszutreten, allein der Prinz von Preußen bat erklärt, daß dem nächsten Landtage nur die dringenoften Sachen vorgelegt, Antrage auf Berfaffungsanderungen befeitigt bleiben sollen. — Herr von Westphalen hat sich dem Prinzen fürerst nicht empfohlen. —

Trop der Krankheit des Königs, und obschon auch der Prinz Karl frank ist, der sonst alles Jagdwesen eifrig mitmacht, ist gestern das Hubertussest im Grunewald durch eine große Jagd geseiert worden. Der Prinz von Preußen nahm nicht Theil. —

#### Donnerstag, ben 5. November 1857.

In Morit Hartmann's "Ergählungen eines Unstäten"
gelesen, mit großem Genuß, großer Befriedigung. —

Der Prinz von Preußen hat den Koblenzern, denen man eine früher gebräuchliche Festtagsmusit genommen und besharrlich verweigert hatte, die Gestattung derselben sogleich bewilligt, und alle Neuerungen in dieser hinsicht den Behörden untersagt.

Man sagt, von allen Ministern sei der handelsminister von der hendt der bestiffenste, sich dem Brinzen von Preußen angenehm zu machen, er thue Schritte bei den Adjutanten, bei den Kammerdienern, er suche Bege bei der Prinzessin anzustommen zc. Die herren von Westphalen und von Raumer lassen die Ohren am meisten hängen.

Ich lese im zweiten Bande der "Geschichte der Stadt hamburg von J. G. Gallois" eine sehr unvortheilhafte, aber auch durchaus unwahre Schilderung des Berhaltens Tettensborn's im Frühjahr 1813. Der Verfasser hat durchaus keinen Ueberblick, sieht nur das Nächste seines engen Kreises, kennt die verhängnisvollen Umstände nicht, welche dort walteten. Falsch ist es, daß Tettenborn ein Geschenk von der Stadt ge-

fordert batte, feine Adjutanten, unter ihnen der Rittmeister von Lachmann, thaten es ohne fein Biffen, angereist von Samburgern felbit, von Debn und andern Berfonen, Die Dies Wenn Tettenborn gebieterische und angemeffen fanden. bariche Befehle an ben Senat erließ, fo geschah dies theils meil mirklich ber Senat anaftlich und lau und lanasam perfubr, theils aber und bauptfächlich, weil Samburger felbit, por allen bek und Bertbes, ibn bringend bagu aufforderten. Die Bartheiung in ber Stadt, unter den vornehmften Burgern, überfieht der Berfaffer bier. Bon der Schwierigkeit der diplomatischen und militairischen Berbaltniffe bat er nicht den aerinaften Begriff; mas Tettenborn durfte ober mußte, entgebt Die Abentheurer, Die fich um ihn fammelten, maren jum Theil febr brauchbare Offiziere, jum Theil noch unbekannte, bei den vielen Truppenerrichtungen, die ftattfanden, batte man beren nie genug. Sich mablen zu laffen, mar ibm febr läftig, aber wie follte er dem Andrang entgeben? Genatoren felbit befürmorteten Runftler und fandten fie ibm, die Stadt wollte fein Bild baben, bieß es. Er für feine Berfon war mäßig und enthaltsam, aber freilich hatte er oft zahlreiche Gafte zu bemirthen, unabweisbare, Ruffen, Sannoveraner, Danen, Schweden, Medlenburger. Englander 2c. Diplomaten, gurften zc. Die freiwilligen Beitrage ließ er bem preunischen Rriegerath Dewald überweisen, ber mit dem Rechnungemeien vertraut mar, ban biefer ein Schelm mar, Suren waren nicht im Sauptquartier. munte man nicht. bas ift eine baare Luge. Dag aber Sunderte von Berfonen aue- und eingingen, lag in der Ratur der Sache. -

Freitag, ben 6. November 1857.

Guter Artifel der Nationalzeitung über Cavaignac von S. B. Oppenheim. —

3m Deutschen Museum von Brug Ro. 43, 44 fteht ein Urtifel von Seinrich Albert Oppermann über den Briefwechsel amischen Genn und Abam Müller. Auch bier fehlt die mahre Unschauung bes Mannes, feiner Zeit, feines Lebensfreises, feines Wirkens; auch hier wird ein übertriebenes Gewicht gelegt auf die fogenannte Genuffucht, Ueppigkeit, Liederliche feit des Mannes; alle Bornehmen, der gange Rreis, in welchem er verfehrte, lebten fo, es war das gewohnte Alltagliche, niemand nahm Unftog baran, man fand es gang ben Berhältniffen gemäß, Gent aber, der von Urfprung fein Bornehmer und Reicher mar, ber in ihre Lebensweise fich eingeschwungen hatte, freute fich bes Erfolge, fprach bavon, und fam dadurch in die Mäuler feiner ehmaligen Genoffen, die unbedeutend und arm hinter ihm zurudaeblieben waren und nun an ihm tadelten, mas fie eben jo aut bei Metternich, Thugut, Bardenberg, ja fogar bei dem hochgepriefenen Stein tadeln fonnten, bei diefen aber nicht merkten oder vergagen. Sonft ift Oppermann billig genug, und einsichtiger ale feine Borganger Schleffer, Sabm 2c. -

Frau Sibylla Mertens - Schaafhausen aus Köln ist im Oftober zu Rom gestorben. Sie hatte bedeutende Kunstssammlungen und wurde als eine Beschüßerin der Künste versehrt. Männlichen Geistes und Wesens, nachlässig, eifrig, schroff, eingenommen, betrieb sie vielerlei mit wechselnder Thätigseit, hielt Freundschaft und Berkehr mit den mannigsachsten Personen, mit denen sie sich aber auch leicht entzweite. Sie lebte von ihrem Manne getrennt und haßte ihn. Wenn jemand aus Köln nach Italien fam, war ihre erste Frage: "Lebt herr Mertens noch?"

Sonnabent, ben 7. November 1857.

Die Hofleute sind ungeduldig und wollen es in Sanssouci nicht länger aushalten. Der Oberhofmarschall Graf von Keller bejammert, daß sogar der Prinz von Preußen, so oft er dort einkehre, sich erbärmlichst behelsen musse. Nach Charlottenburg, nach Charlottenburg! Die Königin denkt ernstlich an eine Reise nach dem Süden, und hat gegen ihre vertraute Dienerschaft darüber schon einige Worte fallen lassen. Doch ist alles noch im Schwanken.

Der Deutsche Bundestag hat nun wirklich eine Kommission von sieben Mitgliedern — der österreichische und der preußische Gesandte sind dabei — mit der Berichterstattung über die holstein-sauenburgische — bei Leibe nicht schleswig-holsteinische — Sache beauftragt. Niemand glaubt, daß was Ordentliches daraus wird. Die Schleswig-Holsteiner bleiben die Betrogenen, Preisgegebenen, wie ich es ihnen immer gesagt. Sie vertrauten thöricht. —

In Morit Hartmann's Erzählungen eines Unstäten gelesen, in Lassalle's Herakleitos. — Zulest die Bertheidigungsrede Lassalle's wider die Anklage der Berleitung zum KassettenDiebstahl, gehalten zu Köln am 11. August 1848. Er vertheidigte sich mit eben so viel Kraft als Geschicklichkeit, und
die Folge war seine Freisprechung. Ich mußte immer an Mirabeau's Familienhändel denken und an die siegende Gewandheit seiner Brozesschriften. —

Sonntag, ben 8. November 1857.

Die neue, in Desterreich eingeführte Zeitungösteuer wird überall als eine ungerechte und dumme Maßregel streng verstammt. Man giebt sie dem Cinwirken der Ultramontanen

schuld, deren Zweck dabei jedoch nicht erreicht wird, denn man hat die Maßregel nur als eine geldbringende eingerichtet. — Und auch dieser Zweck wird nicht erheblich erfüllt werden. —

ı

# Montag, ben 9. November 1857.

Nachmittags Besuch von Frau Professorin Rebecca Dirich= let, die aus Göttingen hier eingetroffen. Große Freude, liebe Erinnerungen, muntrer Austausch. —

Der König hat nun auch kleine Spazierfahrten gemacht. Man spricht sehr von seinen lichten Augenbliden, seinen ganz ordentlichen Aeußerungen, Fragen; daneben aber auch von einem Aberlaß, der nöthig geworden sei. Die Leibärzte Grimm und Weiß vergleicht man mit dem seligen Leibarzt von Wiebel, was freilich für jene nicht sonderlich angenehm sein kann!

Pfuel spielte diesen Sommer in Ostende sehr oft Schach mit dem General Changarnier. Dieser war, als die Bolks-auftritte zu Brüssel gegen die Pfassenparthei stattsanden, sehr unwillig, daß die Regierung nicht Truppen aufgeboten und das Bolk mit Gewalt niedergeworfen habe! Pfuel schilt auf Changarnier wegen dieser Rohheit und Dummheit, denn auch die letztere ist es, weil der General das Opfer eines militairischen Staatsstreichs und seiner politischen Stellung nach nothwendig ein Freisinniger ist. Man kann seine Aeußerungen nur aus dem rohen militairischen Borurtheil herleiten, daß das Militair im Bolke seinen Feind habe.

#### Dienstag, ten 10. November 1857.

Besuch von herrn herman Grimm, der vorgestern mit Arnim's aus Töplig hier eingetroffen ist. Mit seiner italiänischen Reise hochzustrieden; aber in Töplig fand er traurige Zustände. Frau Bettina von Arnim ist nicht besser heimgekehrt als sie hingegangen ist, im Gegentheil; sie hat die Bader zu stark gebraucht, und die haben ihr geschadet; sie nimmt fast nur noch an lächerlichen Dingen Theil, das klingt saft, als werde sie etwas kindisch, wolle nur sich belustigen und frielen.

In Gallois' Geschichte von hamburg die traurige Geschichte der hamburgischen Patrioten Jastram und Snitger wiedergelesen. Sie wurden vom Bolke vergöttert, von der siegenden Aristokratenparthei schmachvoll gestürzt, gefoltert, hingerichtet. Roh und grausam waren Alle zu jener Zeit!

Der unglückliche Dr. Falkenthal ift gestorben. Der nichtswürdige Prozeß hat ihn zu Grunde gerichtet. Nichts-würdig ist der Prozeß, weil ein infamer Scheingenosse den Ungeber machte. Das war in der Zeit, wo die hindelden, Stieber 2c. herrschten. —

### Mittmoch, ben 11. November 1857.

Quer durch den Thiergarten zu den Zelten. Besuch bei Urnim's; Bettina nahm une gleich an; sie ift franker als sie war, aber nicht wie Grimm sie schilderte, nicht spielerig und lachend, sondern ernst, niedergebeugt und tiesbetrübt; sie kann feinen Schritt geben außer geführt, ihre Sande sind wenig brauchbar, sie kann nicht lesen, sie klagt, daß sie kaum noch sehen könne, "Da ist's besser man stirbt", sagte sie schmerzlich. Auf meine Trostworte jedoch hört sie begierig,

mein eignes Beispiel, bag man in spatern Jahren wieder rüffiger werden fann, leuchtet ihr fehr ein. Dabei fragt fie gan; beeifert nach dem Manustript, bas in der Truckerei gesblieben sein soll, und ba ich antworte, mir fei darüber nichts Näheres befannt geworden, thut sie fehr fläglich. Sie fündigt mir an, daß sie noch viele litterarische Dienste von mir boffe, daß ich im Kall ihres Todes ungeheuer zu thun haben werde!

In Belgien ein freinnniges Minifterium! Auflosung ber ichlechten firchlich-gennnten Bolfevertretung in Ausnicht. —

# Donneretag, ben 12. November 1857.

berr Dr. Lanalle soll ausgewiesen worden sein, doch int er noch bier, und ein ärztliches Zeugniß bescheinigt, daß er an ten Augen leide. Man meint, er habe nich etwas zu sehr bemerkbar gemacht, und leider nur ern jest eben durch sein Buch, das ein wenig früher vielleicht ein schügender Schild für ihn geworden wäre.

Die Ausweisung Julius Frobel's aus Frankfurt am Main int von der Bundesbehörde verlangt worden, und der Streit der Vereinigten Staaten wird daber nicht mit der Stadt Frankfurt, sondern mit dem Deutschen Bund auszusechten sein! Die Angabe, Frankfurt durfe keinem der Revolutionsmänner von 1848 den Aufenthalt gestatten, klingt gar zu dumm, als daß sie richtig sein könnte, dann müßten ja der Erzherzog Johann von Desterreich und selbst der König von Preußen dort nicht geduldet werden können, und wie viele Andre noch!

Der Todestag Robert Blum's ift bei Frankfurt wieder burch nachtliche Aufstedung einer schwarzen Jahne gefeiert worden. Dan kann feit Jahren die Thater nicht entdeden.

Im Bolf ift das Jahr 1848 nicht vergeffen! Man hört sogar, wenn Deutschland wieder Mund und Hand frei habe, könne es mit allem Recht den Fürsten von Bindischgraß wegen der hinrichtung des Kommissairs der deutschen Rationalverssammlung mit Pulver und Blei bestrafen! — Man hört auch, der früher in Deutschland beliebte und geachtete König von Bürtemberg habe alle Gunst und alles Ansehn verloren, weil er seine Truppen dazu hergegeben, die nach Stuttgart gezogene Nationalversammlung zu sprengen; er sei seitdem nur ein gewöhnlicher deutscher Kürst wie die andern! —

Die Stuttgarter Polizei hat eben wieder ein schönes Stüdchen verübt; fie hat den preußischen Dr. Gall aus Trier auf baierische Anforderung verhaftet, weil er etwas bat drucken laffen, was den baierischen Behörden mißfiel. Stuttgarter Zeitungen sind auf französische Anforderung beschlagen worden; alles wird wieder wie zu des Rheinbundes Zeiten, sagt man. —

## Freitag, ben 13. November 1857.

Sendung und Brief aus Insbruck von Johann Ritter von Alpenburg. Ich soll zum Radesky-Album beitragen! Da fönnt' ihr lange warten. Den guten alten tapfern Radesky befeind' ich nicht, aber ihn zu feiern, hab' ich feine Ursache. Wie viele Deutsche haben sich berücken lassen, es zu thun! Humboldt, Arndt, Rückert, Jakob Grimm, Müller von Königswinter, Adolph Böttger, Bodenstedt, Bube 2c. Jakob Grimm hat recht was Schändliches eingeschrieben!

Der König ist bisher auch von feinen Bertrautesten nicht gesehen worden, beute juerst hat ihn der Feldmarschall und Oberstkämmerer Graf von Dobna seben durfen. Das nennt man in der Hoffprache, Seine Majestät habe ihn empfangen! — Die von dem wahren Zustande besser Unterzichteten drängen sich eifriger als je zu dem Prinzen von Breußen. —

Ehrenwerth ist es von Dr. Ludwig Rellstab, daß er . mit seinem Namen heute in der Bossischen Zeitung gegen die dumme Borschrift auftritt, daß eine Lehrerin weiblicher Sandarbeiten auch ein Zeugniß ihres Seelsorgers beisbringen musse, daß sie sich zur Kirche und zum Altar geshalten habe!! —

Der arme Dr. Falkenthal ist in Folge der Krankheit, die sich in seinem Gefängnisse so schnell verschlimmert hatte, bei seinem Schwager Dr. Gabriel hier gestorben und in der Stille begraben worden. Er starb mit völligem Bewußtsein, hat aber über das ihm angeschuldigte Berbrechen beharrlich geschwiegen. —

#### Sonnabend, ben 14. November 1857.

Ein hiesiger Gerichtsassesjor, reifer und selbstständiger Mann von dreißig Jahren, wollte den Borlefungen beiswohnen, die an hiesiger Universität über Physik gehalten werden, fand aber unerwartet Schwierigkeiten, der Rektor, Geh. Rath Rudorff, begehrte, daß jener eine Erlaubniß von seinen Borgesepten beibringe! Solcher Rektor sollte gleich abgesept werden, und wenn sein Minister ihm dergleichen vorgeschrieben, dieser dazu! —

Bielfach und immer lauter wird ausgesprochen, daß der jesige Stand der Dinge hier ein verfassungswidriger sei. Der König sei notorisch seit längerer Zeit unfähig zu regieren, da muffe der Prinz von Preußen als Regent auftreten und sofort die beiden Sauser des allgemeinen Landtags berufen. Aber wer will denn darauf dringen? Giebt
es bei und Berantwortlichkeit der Minister? Ift nicht die
ganze Berfassung ein lügnerisches Spiel? Die einen Ernst
daraus machen möchten, werden gröblich enttäuscht werden,
und einsehen lernen, daß Preußen thatsächlich noch der
frühere Staat ist, wo die höchste Macht thut, was ihr
beliebt.

## Sonntag, ben 15. Rovember 1857.

Herr Affesor hiersemenzel brachte mir ein von ihm ausgearbeitetes großes Buch über die Preußische Prozeßordnung, Zeugniß eines beharrlichen Fleißes und großer Berufotreue.

Man erinnert an frühere Aeußerungen, der König Friedrich Wilhelm der Bierte werde, wenn ihm in der Geschichte ein Beinamen zufommen solle, den "der Narr" führen. Riemand aber dachte damals an buchstäbliche Berechtigung zu diesem Beiwort! —

Daß die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, die Sprache Goethe's, Schiller's, Tieck's, Schlegel's, nach und nach veraltet, manche Wendungen und Ausdrücke sich verslieren, andre dafür auffommen, ist die natürliche Folge der Jahre, und darüber ist nicht zu flagen. Unter den Reuerungen aber sind manche, die mir widerstehen, nicht weil sie neu, sondern weil sie falsch sind. So sagen jest viele der neusten Romanschreiber anstatt: "er sagte lachend", bloß "lachte", zum Beispiel: "Das wird sie wohl bleiben lassen, lachte er" — als ob das Lachen zugleich Worte liefern könnte. Der Unsinn steckt an, und die schlechten Autoren wetteisern

in ihm. Das Bild im Worte kann nicht immer geltend gemacht werden, aber ihm freventlich in's Gesicht zu schlagen ift nicht erlaubt. —

## Montag, ben 16. November 1857.

Ich las mit Unwillen und Berdruß die gleißnerische Schils derung der Schlacht von Leipzig in Thiers. —

Der König macht Spazierfahrten. Der Prinz von Preußen nimmt seinen daurenden Aufenthalt hier; die Prinzzessin kommt. —

# Dienstag, ben 17. November 1857.

Nachmittags Besuch vom Fürsten von \*. Der König kann in seinem jesigen Zustande noch lange leben, meint er, aber eine Herstellung sei nicht wahrscheinlich; der König scheine bewußten Willen zu haben, könne ihn aber meist nicht ausdrücken, brauche verkehrte Worte; so habe er neulich zum Prinzen von Preußen gesagt: "Rimm aber meinen Sohn mit," wobei er den des Prinzen meinte, ein andermal habe er Kaffee verlangt, aber wiederholt hinzugefügt, vierspännig wolle er ihn, vierspännig! —

Die Pfaffen nennen das neue belgische Ministerium ein Ministerium des Aufruhrs, der Schwäche des Königs. Diese Parthei bleibt unverbesserlich, man gewinnt mit ihr keinen Frieden, der Boden, worauf sie steht, muß ihr entrissen werden.

Die Neue Preußische Zeitung meint, da nun auch der

Minister des Königlichen Hauses Borträge beim Prinzen von Preußen gehabt, so muffe wohl der König auch diesen Geschäftszweig dem Prinzen überwiesen haben. Sie will ihre frühere Angabe, der König habe sich diese Sachen vorbehalten, retten! Aber jederman weiß, daß der König nicht in der Lage war, sich etwas vorbehalten zu können! — Es scheint indeß, als habe man wirklich eine Uebertragung auch dieser Geschäfte durch eine neue Unterschrift des Königs vom 15. d. für nöthig erachtet. Läuter Scheindinge! —

#### Mittwoch, ben 18. November 1857.

Die Zeitungen leer. — Ein katholisches Bunder in Desterreich, als übernatürlich von der geistlichen Behörde öffentlich beglaubigt! —

Louis Bonaparte in Compiègne mit Jagd beschäftigt und mit Anschlägen zu neuen Schwindeleien, Erfolgen oder Scheinsersolgen. Die französische Handelswelt wird mißtrauisch und unruhig, die Finanzen machen Sorge. Man beschuldigt den Louis Bonaparte und seine Hosgünstlinge, an der Börse ein schändliches Spiel zu treiben, und mit Andrer Schaden unsgeheure Gewinne zu ziehen. Sein letztes Schreiben in Betreff der Geldkriss blieb wirkungslos. —

Noch andre Berwechslungen der Wörter vom Könige: "Die Wolfen ziehen dort — am heuboden", statt himmel; "Ich werde mich davon — Unteroffizier", statt unterrichten. Der König soll auch auf Augenblicke wieder heftige Aufsregungen gehabt haben, wieder haben regieren wollen, so daß ein neuer Aderlaß nöthig geworden, worauf er bald wieder ruhig geworden und in sich versunken sei. Die Leute sagen, die Königin wolle durchaus ihn nach Italien bringen, um

ihn dort katholisch zu machen, sie selber sei es noch immer, ihr Protestantismus nur Schein. Der König will nicht nach Charlottenburg, sondern in's Potsdamer Stadtschloß, was aber gar nicht geeignet sein soll ihn aufzunehmen.

Der Pole Peter Bysocki, der als Fahndrich nach der französischen Julirevolution den Aufstand in Warschau mit dem Angriff auf das Belredere begann, und als Major in russische Gefangenschaft gerieth, ist aus Sibirien frei nach Polen zurückgekehrt, nur in Warschau darf er sich nicht aufhalten.

### Donnerstag, ben 19. November 1857.

Unglück in Mainz, Bulvermagazin in die Luft geflogen. Auf dem Plane von Mainz die Dertlichkeiten nachgesehen. —

Dr. Gall aus Trier ist seiner haft in Stuttgart ents schlüpft. —

Urtige Parodie der Kaulbach'ichen Hunnenschlacht. Unten figen vier Zwerge und spielen Schach auf einem Schachbrett zu vieren, oben in der Luft segen die Geister der geschlagenen Schachfiguren ihren Kampf eifrig fort. —

Daß die Königin, obschon als Kronprinzessin hier protesstantisch geworden, doch im Herzen katholisch geblieben sei, ist ein im Bolke sehr verbreiteter Glaube. Ja, sie wolle es nicht einmal sehr verbergen, behauptet man, und führt als Beleg einen Borgang in Köln an. Es war, im Jahr 1842 oder 1843, daselbst im Dom ein firchliches Weihefest, dem der König und die Königin, das Hofgesolge, Generale, hohe Staatsbeamte 2c. beiwohnten; bei Erhebung des Allersheiligsten sielen die Katholiken auf die Kniee, die Protestanten blieben aufrechtstehend, auch der König; die Königin aber

٠,

fiel mit den Katholiken auf die Aniee, und blieb so, bis die Ceremonie vorüber war. General von Pfuel war dabei, und muß den Hergang bestätigen. —

Dr. hermann Beder aus Roln hat feine fünfjährige Festungestrafe überftanden und ift freigelaffen. —

## Freitag, ben 20. November 1857.

Der Graf Karl von heffenstein, mein ehmaliger Regimentskamerad in Brag, dann russischer Offizier bei Tettenborn, zulest Major in preußischen Diensten, ist am 17. in Görliß gestorben, wie seine Wittwe, geb. Gräfin von Pückler, anzeigt. Er war der Sohn des Kurfürsten Wilhelm's des Ersten von heffen, von Jugend auf ein toller Suitier, Berschwender, unbesonnen und leichtfertig, ohne eigentliche Wildheit und ohne allen Geist. Er war aus österreichischen Diensten weggelaufen in russische, aus diesen in preußische; um seines Baters willen ward es vertuscht.

#### Sonnabend, ben 21. November 1857.

"Dernières chansons de P. J. de Beranger — 1834 à 1851 — avec une lettre et une preface de l'auteur. Paris, 1857." 8. Biele herrliche Sachen, aber in aller Lustigseit auch sehr schwermuthig. Manches Geschmacklose und Schwacke hat sich mit eingeschlichen. Aber im Ganzen spricht liebenswürdig und frei der herrliche Sinn des edlen Dichters. —

In Sartmann's Ergählungen eines Unfraten mit großem

Bergnügen gelesen; ein liebenswürdiger Autor, rührend und erhebend. —

#### Montag, ben 23. November 1857.

Ausgegangen mit Ludmilla. In den Thiergarten gu Frau Bettina von Urnim. Sie faß im Lehnstuhl, von einem Sonnenstreif berührt, vor ihr alte Bucher, Creuzer's Symbolit, in benen fie viel und gern lefe, fagte fie. Freundlich und theilnehmend, fragte nach Ludmilla's Ranarienvögeln, belehrte une, daß fie in ihrer Beimath grun find, freute fich ju hören, daß auch humboldt une dies gefagt habe; flagte, daß der Banquier von Magnus geheirathet habe und in Italien herumreife, damit fei ihre Denkmalsangelegenheit wieder aufgeschoben, aber fie felber beharre fest babei, und daß auch Magnus es ernft meine beweise ihr feine Antwort, als man ihn wegen Beiträgen zu den Bafferwerken anging, er fonne jest nichte geben , benn er muffe querft fur Bettinens Goethedenkmal forgen! - Bettina fah etwas beffer aus, ging auch wieder etwas freier, wollte mit Fraulein Armgart etwas im Sonnenschein ausfahren. -

Der König ist heute von Sanssouci nach Charlottenburg gebracht worden. Man erzählt vielerlei von ihm, was meist sehr unwahrscheinlich und gar nicht geschickt erfunden ist. —

Fräulein Alwina Frommann bringt täglich einige Stunden bei der Prinzessin von Preußen zu, deren ganzes Bertrauen fie hat. —

Dienstag, ben 24. November 1857.

Der Major Seinrich Beinte aus Roslin erläht einen Aufruf, zu einem Dentmale Stein's beizutragen , mobei es an boblem Bathos nicht fehlt. 3ch will gewiß den Ramen Stein's in verdienten Ghren balten, aber ich fann die Ungerechtigkeit nicht leiben, mit ber man auch Die Berbienfte Undrer ihm zusehreiben will. Go wiederholt Beinke den oft gesagten Spruch, Stein babe ben Grund ju ber freifinnigen Gefengebung gelegt, Die Sardenberg dann ausgeführt, mabrend es nich in Bahrbeit umgefehrt verhalt, Stein nur ausführte, mas er ichon porfand - Die Aufhebung ber Erbunterthanigfeit mar ichon vor ihm beschloffen und eingeleitet. - und hardenberg nur feine eignen Blane ausführte, Die er gang unabbangig von Stein bem Ronig im Sommer 1807 gang ausgearbeitet vorlegte. Beinte ift ein braver Mann, aber von beidranfter Ginficht und ichmachem Urtheil. Uebrigens ift diese gange Sache megen eines Denfmale für Stein ungefchicft angefangen, in's Blaue binein, ohne Wie und Bo. -

Ein Hauptmann von Ziegesar im Naffauischen war der Beleidigung der katholischen Religion angeklagt, das Kriegssgericht bat ihn freigesprochen. — Hier war der Gerausgeber des Distidenten, herr Dr. Hoffmann, der Beleidigung des Pabstes und der Berspottung des Mariendienstes angeklagt; trop der sehr geschickten Bertheidigung seines Anwalts ist er, nicht des erstern, wohl aber des leptern schuldig bestunden und zu einigen Tagen Gefängnisstrasse verurtheilt worden. —

Man fagt, der König habe schon mehrmals wieder den Willen geäußert, die Regierung selber zu führen, und sei nur mit Mühe davon abgebracht worden, der Brinz von Preußen jedoch erkläre, mit Freuden würde er die übernommene Last wieder abgeben. Man erwartet, daß mit dem bessern körper-

lichen Befinden des Königs seine Gelüste nur stärker wieder hervorbrechen werden, wo sie dann bei Richtgewährung seicht in Tobsucht übergehen könnten. Manche Leute meinen, auch dem franken Könige, auch dem geistessschwachen, sei man Gehorsam schuldig! —

### Mittwoch, ben 25. November 1857.

Der Polizeidirektor in Elbing, Regierungerath von Schmidt, hat alle Mittel aufgeboten , um die Wahlen der Stadtversordneten nach seinem und seiner Meister schlechtem Sinn zu leiten , aber ganz erfolglos. Die große Mehrheit wählte freisinnig. Ein wahrer Sieg! —

In Posen ist die Wahl des Affessors Samter zum bes soldeten Stadtrath von der Regierung nicht bestätigt worden. —

"Goethe und Schiller in ihren Beziehungen zur Frauenwelt. Bon Dr. Julius Emil Kneschfe. Nürnberg, 1858." 8. hier find 321 Seiten über Goethe, 73 über Schiller. —

Donnerstag, ben 26. November 1857.

Gefchrieben, das Nöthigste, Geschäftliches, Tagbefoh-

Die Polizei hat den Buchdrucker Bohlfeld in Magdeburg verwarnt, daß fie ihm die Konzession zu seinem Gewerb entziehen werde, wenn er fortfahre das Sonntagsblatt von Uhlich zu drucken. Er hat gebeten, ihm wenigstens zu gesstatten, bis zu Ende des Jahres seinen kontraktlichen Bers

pflichtungen gegen Uhlich zu genügen. Wenn er seinen Kontrakt bricht, so verurtheilt ihn das Gericht zur Entsschädigung für Uhlich, die Polizei kummert sich hierum nicht. Ueber das Blatt selbst hat das Gericht noch nicht entschieden, warum nimmt die Polizei es nicht immer weg? Sie kann's.

Als Gegensat hievon geben die Zeitungen die Nachricht, daß die kürzlich hier verstorbene Generallieutenantin von Steinwehr dem Uhlich ein Legat von einigen tausend Thalern vermacht hat. —

Allerlei Beraltetes gelesen, in den "Lieblingsstunden" des Kriegsraths Cranz, in Sophien's von La Roche Reisen, in Böttiger's Entwicklung des Iffland'schen Spiels 2c. Bieles ift nicht so veraltet, als man auf den ersten Blick meinen möchte! —

Die Kreuzzeitung lobt gestern und heute des nichtswürsbigen Menzel's "Geschichte ber letten vierzig Jahre", ein freches, oberflächliches, freiheitsseindliches Sudelwerk. Recht so! Gerlach und Goedsche und Stahl mussen sohund loben. —

# Freitag, ben 27. November 1857.

Die Prinzessin von Preußen hat an Sumboldt geschrieben und seinen Besuch erbeten, um sich einmal recht vertraulich mit ihm auszusprechen. Ihr Unwohlsein legt man ihr als Trop unter, um nicht genöthigt zu sein, zur Königin nach Charlottenburg hinauszusahren, Sie klagt über schlechte Aufnahme, möchte nach Koblenz zurücksehren 2c. Sie thäte sehr Unrecht, man arbeitet ohnehin mit Eifer daran, ihr den Prinzen abzuwenden. Er soll ihr zulest ganz bestimmte

Befehle geschickt haben, Borschriften, wen sie sehen durfe, wen nicht. Er selber soll ganz verstimmt sein, sich die freudelose Arbeit, für einen andern zu regieren, durch peinliche Sorgsamkeit verbittern, selber Akten lesen, und dabei so weich sein, daß er selbst den ihm verhaßten General von Gerlach als Abgeschickten der Königin empfangen hat. —

## Sonnabend, ben 28. November 1857.

Der Staatsanzeiger bringt eine gesetliche Berordnung, nach der die Wucherverbote für die nächsten drei Monate aufgehoben sind, unter Borbehalt der Genehmigung beider Häuser des Landtags. Sehr richtig und den Zeitumständen angemessen. Aber wieder zu spät, nachdem viel Unglückschon geschehen, das vielleicht verhütet werden konnte. Die Presse drang schon längst, aber vergebens, auf Abschaffung der Buchergesete. —

# Sonntag, ben 29. November 1857.

Abends Besuch von Gerrn Assessor Siersemenzel. Angenehme Mittheilungen; Dr. Lassalle und General von Pfuel
gestern als Gäste in der Hegel'schen Gesellschaft durch Afflamation als Mitglieder aufgenommen; humboldt, höchst eingenommen durch Lassalle's Buch, ladet ihn zu sich ein; artige
gesellschaftliche Borgänge. — Fröhliche Unterhaltung, große
Gutmuthigseit, Sinn für Scherz. Gegen halb 10 Uhr ging
Hiersemenzel.

Damison aus Dresten ift hier und hat jum Beften ber

Mainzer Berungludten auf dem Friedrich-Bilhelms-Theater gespielt. —

Der König fährt und geht spazieren. Die Zeitungen melden immer, wenn die Königin in der Kirche war, sie sagen nie, daß auch der König dem Gottesdienste wieder beiges wohnt hat. Daraus kann man schließen, wie unbefriesdigend sein Zustand noch ist, überhaupt läßt man ihn nur wenig sehen.

### Dienstag, ben 1. Dezember 1857.

Rachmittags Besuch von herrn von Ratschinsky, Freude darüber, daß in Moskau eine neue vollständige Ausgabe des polnischen Dichters Mickewitsch erscheinen wird, in Mosskau! was das allein schon heißt! Ratschinsky schreibt in russischen Zeitschriften.

herr Dr. Luigi Boss bringt mir neue Blätter von "Il Crepuscolo" und die Gebichte von Berchet, nach denen ich verlangt, ohne sie bisher bekommen zu können. —

Trube Nachrichten aus hamburg, die handelskrifis dort fürchterlich; auch hier zahlreiche Bankrotte, in Danzig, Stettin 2c. —

Schönlein hat ganz bestimmt den Abschied gefordert, und will im Frühjahr sich nach Bamberg zurückziehen. Aufstritte in der Königlichen Familie, die ohnehin so arg nie waren, sind nicht die Ursache, sondern Misvergnügen mit den hiesigen Zuständen überhaupt und mit den Behörden insbesondre.

Der König ist ganz fraftig, speist und trinkt wie in den gesundesten Tagen sehr stark, hat aber abwechselnd gute und sehr schlechte Stunden. Die Prinzessin von Preußen war

neulich drei Stunden bei ihm, und fagt, daß er in dieser ganzen Zeit nichts von Geistesschwäche habe merken lassen, sondern ganz vernünftig, wenigstens wie sonst, gesprochen habe. Nach dieser Anstrengung aber ist er völlig erschöpft gewesen, und hat das verworrenste Zeug hingeschwatt. Einmal war er auch von übermäßiger Lustigkeit ergriffen, und sprach und gebärdete sich wie ein Toller. Daß er nicht nur die Namen verwechselt oder nicht sinden kann, sondern auch ganze Redensarten und die Berbindungswörter besonders, weiß er, und sagt wohl selbst: "Da hab' ich wieder was gesagt, was ich nicht habe sagen wollen." Wähzend der ganzen Zeit seiner Krankheit hat er noch niemals einen Geistlichen zu sehen oder eine Predigt zu hören verzlangt. Den General Grafen von der Groeben hat er heute bei sich gesehen. —

# Mittwoch, ben 2. Dezember 1857.

Handelsnachrichten aus hamburg von schlimmster Art. Auch hier sind große Bedrängnisse, und Mißtrauen und Niedergeschlagenheit herrschen allgemein. Bankrotte in Görslip, Kottbus. —

In Bürtemberg hat ein Prediger, der einer hinrichtung beiwohnen und nach derselben eine Rede halten mußte, mit edlem Eifer gegen die Todesstrafe gepredigt, und ist deßhalb von dem Staatsanwalt zur Berantwortung gezogen worden.

In Baris herr Dupin Generaladvokat und Senator! Ein Ueberläufer, der nun allgemein verachtet wird! Ein sehr reicher Mann, in den Siebzigen, ohne Kinder! — Bonaparte gewinnt nichts an ihm. —

Donnerstag, ben 3. Dezember 1857.

Brief aus Frankfurt an der Oder von herrn Oberregierungerath Rubiger, der mir bas gestern erfolgte Ableben seiner Schwiegermutter Elise von hohenhausen anzeigt. —

Der berüchtigte Lindenberg, Spieggeselle des berüchtigten Beters in Minden, hat auf den Grund einer ihm als entslaffenen Unteroffizier ertheilten Zivilversorgung eine kleine Unstellung in Meserit erhalten. Aber die Kreuzzeitungsparthei will ihn besser verwenden, er soll wie Goedsche Mitarbeiter an ihrem Staatslexison werden. —

# Freitag, ben 4. Dezember 1857.

Der hiefige Magiftrat, gehorfamer Ausführer der Binte von oben, hat die Ungehörigen der im Friedrichshain begrabenen Märgtampfer einzeln vorgeladen und ihnen eröffnet, daß jener Begrabnigplay für einen Bahnhof bergegeben werden muffe, die Todten follen daher fortgeschafft werden. Ber die Mittel und den Billen bat, moge feine Ungehörigen auf eigne Roften in feinem Rirchsprengel beerdigen laffen; der Magistrat wird sonft die Leichen auf den Armenkirchhöfen Alfo dahin ift es nun doch gediehen! Bis gu unterbringen. Diefem Frevel, bis zu Diefer Schandlichkeit baben ne nich erfrecht! Gie fonnen die Todten nicht ruben laffen, diefe Todten nicht, die fie einft auf Stadtfoften, der Magiftrat an der Spipe, mit Begleitung aller Brediger, Abgeordneten aller Behörden 2c. feierlich bestattet und in erbaulichen Reden als Martyrer der Freiheit gepriefen! Nur zu benn! frifch an's Bert! 3hr wißt nicht, was 3hr thut, aber verrichtet nur Gure Schmacharbeit, fie wird Euch einft gut bezahlt werden, fruh ober fpat! Dies Anfrutteln der Todten macht einen



Dr. Anton Gubis ift gestorben, sechsunddreißig Jahr alt!
— Andre Todesfälle, General von Jagow im siebenundachtsgigsten Jahr, Generalin von Luck geb. von Saint-Luce im neunundfünfzigsten. —

Der Graf von Blankensee ift nach Frankfurt an der Oder gereist zum Begrabnif ber Frau von hobenhausen. —

#### Sonnabend, ben 5. Dezember 1857.

Der König ist und trinkt wie ein Gesunder, spricht aber verworrenes Zeug, hört nicht was man ihm sagt, erkennt die Menschen kaum; an Zusammenhängendes, Geordnetes, ist gar nicht zu denken. Doch soll er ein großes Berlangen bezeigen, in Potsdam auf dem Stadtschlosse zu wohnen, was aber die Königin durchaus unthunlich findet.

# Sonntag, ben 6. Dezember 1857.

Nachmittags Besuch von Herrn Sergius von Raczinski, der mir die von ihm übersette Chronik von Aksakoff (dem Bater) bringt. Gespräch über neuere russische Litteratur. "Audin", Novelle von Iwan Turgenieff, in welcher Bakunin geschildert ist. Gedichte von Tutscheff, dem Freunde Heine's. —

Bon der großen Sandelskrifis, dem Nothstande der Gewerbe, ift die Regierung, der Staat, gar nicht beschädigt, kaum berührt. Dagegen fühlt das Bolf nicht das Geringste von den Berlegenheiten, in denen sich die Regierung befindet. Für den Augenblick nämlich, die Folgen werden sich schon spüren laffen. —

## Montag, ben 7. Dezember 1857.

Die Montagspost ist ermächtigt, die Nachricht wegen bes Friedrichshains für ganz irrig zu erklären, dem Magistrat sei dergleichen gar nicht eingefallen! Die Berneinung ist jedensfalls gut, aber glauben wird ihr niemand unbedingt; vielsmehr scheint man versucht zu haben, welchen Eindruck die Sache hervorbringe, und nur für den Augenblick noch schücktern zurückzutreten. Der Magistrat! Der Oberbürgermeister Krausnif, der Bürgermeister Naunyn!!

Bei dem Leichenbegängnisse Rauch's waren der Prinz von Preußen und der Prinz Adalbert, Humboldt, einige Minister 2c., der Prediger Jonas hielt eine Rede, auch auf dem Kirchhof sprach noch — was verboten ist — der General von Webern einige geringe Denkworte! Der polternde und karakterlose Ged will überall dabei sein. —

# Dienstag, ben 8. Dezember 1857.

Die Bolkszeitung nimmt die Sache wegen des Friedrichshains auf, und fragt, woher die erste Mittheilung komme, die man nun so streng widerlege, und warum nicht der Magistrat selber diese Widerlegung ausspreche? Der Zustand des Friedrichshains wird offen dargelegt, die ganze Berfahrungsart beleuchtet. — Die Bolkszeitung bespricht auch die Anstellung Lindenberg's, und erinnert, derfelbe sei ohne Zivilversorgungöschein aus dem Kriegsdienst entlassen, wegen Medizinalpfuscherei und Gelderpressung und vieler andern Berbrechen oftmals bestraft, ein eingeständiger Trunkenbold, — erst wegen seiner der Reaktion geleisteten (niederträchtigen) Dienste habe er lange nach seiner Entlassung einen Zivilversorgungöschein durch den General von Plehwe bekommen, der bei dieser Gelegenheit auch sein verdientes Mal empfängt. —

Klagen über die traurige Zeit, in der wir leben; ich fühle die Mängel und Nöthen so sehr wie irgend ein Andrer, aber seit ich zu reisen Jahren gelangt, habe ich doch nie gewünscht, in einer andern Zeit zu leben, als in der beschiedenen; ich habe gelernt, die eine Zeit mit der andern auszugleichen, und daß ich die andern Zeitalter, die so sehr im Bortheile scheinen, geistig anschauen und mitgenießen kann — und nur in ihren Bortheilen, ohne ihr Ungemach — ist doch auch zu rechnen. Die Werkeltage der Geschichte sind, wie die des gewöhnlichen Lebens, zahlreicher als die Sonnund Festrage. Solche Jahre aber, wie 1789, 1813, 1830, 1848, sind die hohen Feste der Jahrhunderte. —

# Mittwoch, ben 9. Dezember 1857.

Bisher galt hamburg für den solidesten handelsplat, Berlin für den hauptort schwindlerischer Geschäfte; jest will man behaupten, hamburg habe sich mit Schwindeleien abgegeben, Berlin dagegen äußerst solid erwiesen. Doch hier sehlt es auch nicht an Bankrotten, und weder an fahrlässigen noch betrüglichen. Die Schuld ist wohl eine allgemeine, bei Einzelnen durch persönliche Uebelstände gesteigert. — Die

Berliner können das sich felber Ruhmen nicht laffen, und die Regierung, die Behörden alle, sehen es gerne, nehmen es wohl gar für den Beweis guter Gefinnung. —

Bom Könige nichts Neues; man führt ihm nach und nach einige Leute zu, ben Oberhofprediger Strauß, den Ministerpräsidenten von Manteuffel 2c., aber es kommt zu nichts als verworrenen Reden. Manteuffel hat dringend darauf bestanden, den König zu sehen, er musse den fremden Gesandten gegenüber den guten Anschein behaupten, meint er! Bloße Aeußerlichkeiten!

In Paris die Zeitung la Presse auf zwei Monate verboten, zur Strafe für ein paar Auffate, in denen empfohlen war, die Freiheit auch innerhalb des Kaiserthums zu pflegen, sie gegen dasselbe geltend zu machen gehe jest nicht, sie sei aber mit ihm wohl vereinbar. Die Sache macht großes Aufsehen. Man hält das Kaiserthum für wackelig, unsicher, in Berlegenheit. Die englischen und deutschen Blätter sprechen es ohne Scheu ganz offen aus, daß das innere Anssehn von dem äußern abhängt, und dieses in letzter Zeit sehr gesunken ist. —

Der Kaufmann Levy, in den Ladendorf Gercke'schen Prozeß verwickelt und zu vier Jahren Zuchthaus verurtheilt, hat wegen seiner geschwächten Gesundheit auf ein Jahr Urlaub erhalten und ist aus der Strafanstalt zu Lichtenberg entlassen. —

# Donnerstag, ben 10. Dezember 1857.

In Wien hat ein katholischer Pfaffe von der Kanzel herab das Unglud in Mainz als ein Strafgericht Gottes bezeichnet, weil in dieser Stadt die gottlose Buchdruckerkunst erfunden

worden! Dadurch ist nun also auch erwiesen, daß wirklich Mainz, nicht Straßburg oder Harlem, der wahre Ort ist, denn das Straßgericht kann sich doch nicht irren! Die Geschichte erinnert mich an eine ähnliche von einer protestantischen Pfäffin. Frau von Krüdener meinte im Jahr 1815, als die Einwohner von Kehl um Unterstüßung zum Aufbau ihrer zusammengeschossenen Säuser baten, dieses Unglück habe Kehl reichlich verdient, denn in Kehl sei die Ausgabe der Werke Boltaire's durch Beaumarchais gedruckt worden! — Reunzehntes Jahrbundert!

# Freitag, ben 11. Dezember 1857.

Der Prinz von Preußen wird sehr getadelt, daß er die Anstellung des Schuftes Lindenberg bestätigt hat. Man sagt, der Prinz habe nichts thun wollen, was wie persönliche Rache aussehen könnte, da der Schuft ihn spionirt und versläumdet hat. Allein als Stellvertreter des Staatsoberhauptes hat er auch die öffentliche Sittlichkeit zu wahren, und nicht zuzugeben, daß ein anerkannter Schust ein öffentliches Amt von 1500 Thalern Einkommen als Lohn seiner Schandstreiche bekomme. Der König hat zwar ausdrücklich bestimmt, daß der von ihm begnadigte Lindenberg eine Anstellung von 1500 Thalern Besoldung erhalten solle, doch war er, als er dies unterschrieb, schon in merklich frankem Zustand, und der Prinz brauchte den für ihn gradezu beleidigenden Besehl nicht auszusühren.

In Königsberg ift große Freude über die Benfionirung des Generallieutenants von Plehme, der ein Sauptbeschüßer und Gebraucher des Schuftes Lindenberg mar.

,

Sonnabend, ben 12. Dezember 1857.

Die Nationalzeitung bringt einen bundigen Auffat gegen die weimarischen adlichen Gutsbesitzer, die beim Bundestage klagen. —

Man erzählt, der König habe sich gegen die Königin sehr heftig betragen, wie er bisher noch nie gethan; sie soll in großer Bestürzung gewesen sein. Die Sachen können auf diese Art sehr bedenklich werden. Die vorgespiegelte Hossenung der Junkerparthei, der König werde bald wieder selbstregieren, ist völlig aufgegeben, man spricht nicht mehr davon.

Der Prinz von Preußen sieht, so sagt man, in den Geschäften immer nur das Einzelne; freier Ueberblick, die Dinge im Zusammenhange zu sehen, wird ihm gänzlich absgesprochen. Die Kreuzzeitungsparthei hofft, mit ihm fertig zu werden.

Bettina ist durch Rauch's Tod nicht milder gestimmt; sie spricht mit Bitterkeit von seiner Falscheit und Tude, seinem Reid auf seine Schüler, und schimpft auf das Friedrichsebenkmal, auf die Blücherstatue 2c. —

Der Kaufmann Karl Bräutigam, Borfteher der hiefigen deutschfatholischen Gemeinde, der man grundsäplich keinen Prediger gestattet, sondern jeden neuberusenen sogleich ausweist, hatte der Gemeinde eine Predigt von heribert Rau vorgelesen, aus dessen längst gedruckter, allgemein verbreiteter und nirgends verbotener Sammlung. Die Predigt sollte Gotteslästerung und Berspottung der katholischen Kirche enthalten, und das Stadtgericht hatte daher den Borleser zu einer Gefängnißstrase verurtheilt. Aber das Kammergericht hat ihn jest freigesprochen, weil die Predigt das Angegebene nicht enthalte. Man sagt mit Bedeutung, an dieser Freissprechung sehe man, daß der König nicht mehr regiere.

Sonntag, ben 13. Dezember 1857.

Mit Ludmilla ju Bettinen von Arnim gegangen. Schon unterwegs benachrichtigt uns Fraulein Isa von Bulow, die von Bettinen kommt, daß diese in der Racht schwer erstrankt sei. Wir ließen uns bei Fraulein Armgart von Arnim anmelden. Sie sagte uns, die Mutter babe Gritchungsanfalle gehabt, man babe fie für verloren gebalten, doch sei es jest etwas besser, und die noch in der Racht herbeigerusenen Aerzte meinten, diese Zufälle würden den Berlauf einer Grippe nehmen. Aber auch bloß Grippe ist bei Bettinens geschwächtem Zustande gefährlich genug! Fräulein Armgart glaubte, die Mutter könne vielleicht Bichtiges mir sagen wollen, und fragte daber, ob sie mich zu sprechen wünschte, doch war es im Augenblick nicht thunlich.

Der Prafident Adolph von Kleist bat auch endlich den König gesehen und gesprocken; dieser war gerührt, umsarmte ihn, sprach ordentlich und flar, beflagte sich aber, daß er die rechten Borte nicht sinden könne. Kleist meint, regieren könne der König nicht wieder, er müßte denn völlig genesen, was nicht zu erwarten stehe.

Der Feldmarschall von Brangel macht sich mehr und mehr zum Kinderspott. Die Straßenjungen ziehen binter ihm her, und rusen "Pietsch, Pietsch!" — Jemand sagte, das ist ja nicht Pietsch, sondern Brangel! und erbält die Antwort: Na, es ist Pietsch in Unisorm. — Man führt von Brangel den von Sprachsehlern stropenden Spruch an: "Mit das Schwert in die Hand komm' ich sicher am Ziele." —

Man wollte es nicht fur zuläffig halten, daß der Prinz von Preußen, als jetiger Stellvertreter des Königs, das fleine Königstädter Theater besuchte, deffen Zugange und sonstige Einrichtung allerdings etwas durftig find. Allein gestern kamen der Prinz, die Prinzessin und ihr Sohn wirklich hin, und sahen aus der Proszeniumsloge links unten das Drama von Ponsard l'honneur et l'argent aufführen.

## Montag, ben 14. Dezember 1857.

Für den König sind fortwährend Meran, der Comer-See, Nizza und eine Billa bei Reapel in Borschlag, aber Wahl und Entschluß haben große Schwierigkeit, und man wird wohl den Winter in Charlottenburg bleiben. —

# Dienstag, ben 15. Dezember 1857.

Der handelsminister von der hendt hat das Gesuch der hiesigen Kaufmannschaft, einen strengen Paragraphen der Wechselordnung auf einige Zeit außer Kraft zu setzen, absgelehnt, mit wie es scheint guten Gründen, die ganz aus der Sache geschöpft sind. —

# Mittwoch, ben 16. Dezember 1857.

Ministerialverfügung wegen des Migbrauchs des Bortes Durchlaucht, die Behörden sollen es nur den ausdrücklich dazu berechtigten Fürsten geben, den Fürsten von Satfeldt, Carolath, Bückler 2c. wird er abgesprochen, sie sind nur Fürstliche Gnaden. Die Magregel will hauptsächlich die

Berwechslung des höheren und niedern Adels verhüten! Als wenn dieser Unterschied bei uns anders als durch Wilkür sestzusesen wäre! Die Sache gehört zu dem höheren Blödsinn, dem gewisse Leute schon früher verfallen waren, ehe der niedere sie ergriss! Böses Blut wird die Albernheit genug machen. Der ächte preußische Adel will kein niederer sein. Die Durchlaucht der Reichsunmittelbaren ist nur ein Andenken an die Gewaltthat, durch die siehrer Regierungsrechte beraubt wurden, wie die Wachthausgitter ein Andenken an das Jahr 1848, das uns auch den Beschluß der Rationalversammlung brachte: "Der Adel ist abgeschafft."

Der elende Bictor Strauß, lippe-buckeburgischer Bundesgesandter, hat an den Frankfurter Senat das Ansinnen gerichtet, einem Redakteur eines Frankfurter Blattes, das einen buckeburgischen Bankverein verläumdet haben soll, eine Berwarnung zugehen zu lassen. Der Franksurter Senat hat den Berstand gehabt, den Tropf abzuweisen, mit dem Bemerken, er möge sich an die Gerichte wenden. —

# Sonnabend, ben 19. Dezember 1857.

Für den Augenblick unfähig, etwas Ordentliches zu arbeiten, überdenk' ich mir doch Unternehmungen, die ich allenfalls noch ausführen könnte. Mir scheint ein absichließendes Werk über Goethe sehr zeitgemäß, ja nothewendig; sein wahres Bild erblaßt immer mehr, tritt unkenntlich in die Ferne, wird von ungeschickten händen verzerrt. Ich habe den Stoff ziemlich beisammen, aber die Form hat große Schwierigkeiten, eine schlichte Lebensbeschreibung reicht nicht aus, es muffen kritische Feldzüge

sein, in denen der Feind nicht geschont, sondern ohne Erbarmen niedergemacht wird! — Dann schwebt mir auch vor, die begonnenen Schilderungen von Rabel's Gesellschaft fortzusepen, aus den verschiedenen Zeiten ihres Lebens etwa noch ein Dupend ihrer Gesellschaftsabende darzustellen. — Aber neben solchen Wünschen und Borsäpen steht bedenklich meine erschütterte Gesundheit, meine Hustenanfälle werden immer stärker, sind mit Brustschmerzen verbunden, die ich früher so nicht kannte! —

Ich legte mich nach dem Mittageffen wieder zu Bette, und lag fehr still, was mich etwas erleichterte. Benig geslesen, fast nur in Goethe's Aphorismen, wo ich immer neue Schäte sinde; grade heute die erquickendsten, die erhebendsten Aussprücke! —

Das Hamburger Blatt "das Jahrhundert", an welchem Morip Hartmann, Kolatschef, Karl Grün, Heinr. Bernh. Oppenheim, Ludwig Simon, Temme, Wander 2c. mitarbeisten, giebt ein alphabetisches Namenverzeichniß unster deutschen Baterlandsfreunde, die erschoffen, geächtet, verwiesen, vor Gericht gezogen worden. Dankenswerth, rühsmend! Diese Edlen und Wackern sollen nicht in Bergessensbeit fallen. —

Unste Zeitungen greisen das beabsichtigte Staats- und Gesellschaftslexikon des Wagener — schmachvollen hauptes der Kreuzzeitungsparthei — mit grimmigem Spott und Hohn an, zeigen die Unwissenheit und die Widersprüche, die sich schon in der Ankündigung sinden, und schonen die Ausdrücke nicht. Wagener ist ein trostloser Wicht, der unter andern Umständen, als die der verstossenen Jahre, nie zu einiger Bedeutung gelangt wäre. —

Der hiefige katholische Rirchenanzeiger hört auf. In seinem Abschiedeworte rühmt er, daß die Evangelische

Kirchenzeitung von hengstenberg und das Bolksblatt von Nathusius mehr für als gegen ihn waren! —

Im Bolke zeigt sich hier jest völlige Gleichgültigkeit in Betreff des Königs, man spricht gar nicht von ihm, selbst des Hohnes und Lachens über seine traurigen Bort- verwechstungen ist man überdrüssig. Und die Hof- und Beamtenwelt ist fast noch ärger, sie möchte den Dingen ein Ende sehen. Der König hat wenig persönliche Zu- neigung erweckt!

## Sonntag, ben 20. Dezember 1857.

Für den hiesigen Dombau sind im nächsten Budget beträchtliche Jahressummen angesett, der König hatte so heftig darauf bestanden, daß die Minister, die großen Widerspruch im Landtage fürchteten, nachgeben mußten. Wenn der König aber frank bleibt, so nehmen sie vielleicht die Unsätze wieder zurück oder stellen sie geringer. Schlägt der Landtag alles ab, so ist's unter diesen Umständen den Ministern auch recht, denn der Prinz von Preußen macht sich wenig aus dem Dombau. Die Bauplane sind wieder abgeändert!

Der König war heute seit seiner Krankheit zum erstenmal in der Kirche, nämlich in der Schloßkapelle zu Charlottenburg, und er soll sich ohne Aergerniß zu geben benommen haben. Dagegen beim Mittagessen suhr er plöglich mit beiden Händen in die Schüssel. — Er will durchaus nicht reisen, heißt es. Das Anerbieten der verwittweten Kaiserin von Rußland, ihn mit nach Italien zu nehmen, ist völlig unpraktisch, die Königin würde dabei das peinlichste Dasein haben, die Unruhe der Kaiserin ist höchst belästigend, und ihr geringer Berstand macht es schwer mit ihr fertig zu werden. Hier am Hose, wo alles von Schmeiches leien für sie übersloß, als ihr Gemahl noch lebte, gilt sie jest nichts mehr, und man hat nur üble Nachreden für sie. Auch der König soll in der letten Zeit viel über sie geklagt haben. —

Immer mehr Stimmen hört man jest, die den König anklagen, schon längst und von jeher auf dem Wege ge-wesen zu sein, auf dem ihn jest alle Welt sieht. Hat er sich nicht schon ganz verrückt benommen im Jahr 1847 beim Bereinigten Landtag? in der Revolutionszeit, nament-lich bei der Kaiserwahl, dann bei der Spannung gegen Desterreich? Nicht ganz verrückt beim orientalischen Kriege und in dem Handel mit Neuchatel? Die Minister können nicht umbin allerlei zu erzählen, was sie mit ihm ausgestanden.

(Der König war nicht in der Schloffapelle felbst, fons bern in einem Nebengemach, man fah ihn nicht.) —

# Montag, ben 21. Dezember 1857.

Besuch vom General von Pfuel. Ueber die französischen Lustspiele und Schauspieler, an denen er die größte Freude hat. Ueber Bettinens von Arnim trügerisches Borgeben und Berfahren in Betreff der Sonette von Goethe, ihrer Briefe an ihn, ihrer Erzählungen. Ueber Religions- und Kirchenwesen, den hochfahrenden Bescheid der Behörden an Uhlich, der mit seinen gerechten Beschwerden schnöd abgewiesen worden. Ueber die Fehler unsres Militair-wesens, den unnüßen Auswand durch Herstellung der dreis jährigen Dienstzeit 2c. —

Der allgemeine Landtag ist auf den 12. Januar einsberufen. Man glaubt, der Prinz von Preußen werde nicht als Regent, sondern nur als Mitregent auftreten, und man hofft, der König werde durch seine Unterschrift dies genehmigen. "Wenn der König seine Unfähigkeit noch einsehen kann und bescheinigt, so ist sie noch nicht von der Art, daß sie gelten kann."

#### Dienstag, ben 22. Dezember 1857.

Die Bolközeitung meldet: "Der Redakteur und der Drucker des "Neuen Elbinger Anzeigers" sind im Aufstrage der Danziger Regierung durch die Elbinger Polizeis direktion verwarnt worden, den "bissigen, gehässigen Ton" ihres Blattes fallen zu lassen. Der Drucker, der übrigens bisher nicht bestraft, wurde mit Konzessonsentziehung besdroht. Auf Befragen wurde ihnen als besonders gravirend ein aus dem Königsberger "Telegraphen" übernommener Artikel über Emil Lindenberg bezeichnet, ebenso ein Leitzartikel, welcher zwar nichts Straffälliges enthalte, dessen Ton aber nicht gemessen genug sei. (Diese Behörde macht sich also zur offiziellen Beschüßerin des Meseriger Distriktsstommissairs!)" Dieser Ausruf der Bolközeitung sagt alles. Wann wird diese nichtswürdige Ungebühr verächtlicher Beamten endlich bestraft werden!

In feiner Provinz ist der Oberpräsident so verhaßt beim Bolke, als in Pommern. Auch sein Freund der Generalsuperintendent Jaspis wird allgemein verabscheut, gehöhnt und geschmäht. Hohe Berwaltungsbeamte, die gesliebt und verehrt sind, wie in früherer Zeit Bincke, Schön, Bassewis, Wismann 2c. giebt es nicht mehr.

Bielallein zu fein ift mir Bedurfnif und Bobltbat. Wenn ich ftill baliege, nicht ichreiben fann, nicht lefen mag, öffnen fich meinen Augen weite Begenden der Erinnerung, in benen ich mit Luft umberschweife, mein ganges Leben giebt in belebten Bilbern an mir poruber, und porjugeweise das Ungenehme in iconem Lichte, das Bidrige nur in ichmacher Schattengestalt. Liebe theure Gestalten naben, anmuthige Begegniffe erneuern fich, die Dertlichfeiten - Garten, Feld, Bald, Rimmer, Caal, - leuchten in Glang, ich babe machend die iconften Traumbilder, und doch Birflichkeit. Aber es ift fein bloß vergnügliches Spiel, es treten die ernsteffen Gedanten bingu, ich empfange Aufschluffe, es ergeben fich neue Ginnichten, mandes früher Dunfle oder Trube wird mir überrafchend flar, ich lerne frembe und eigne Sandlungen icharfer murbigen. mir und Undern vieles verzeihen, und dabei doch erfennen, daß ich, ftande die Bahl frei das Leben zu wiederholen, vieles anders leiten murbe. Rur in ben Sauptsachen laff' ich mir nichts nehmen, die find, wie fie find, am besten! In diefen bab' ich feinen Wunsch, feine Reue, und mein Loos erscheint mir als das gludlichfte, bas mir werben fonnte. --

#### Mittmoch, ben 23. Dezember 1857.

Besuch von herrn Morin. Ueber deutsche Diplomatie, die er jeder andern überlegen glaubt, ich stech' ihm aber den Staar! Ueber die Gemeinsamkeit der politischen Zusstände in Deutschland und Frankreich, und dabei doch die große Berschiedenheit. Wirkungen des Saint-Simonismus, und Fortdauer desselben im Stillen fleiner thätiger Bereine.

Enfantin, Gisenbahnmann und reich, noch immer verehrt von den Seinen, und eine Art Haupt; Emile Pereire Besiger von 10 Millionen Franken! Ueber Frau von Staël und ihren großen Einfluß auf den Geist und die Richtung der Franzosen. Ueber die deutsche Philosophie, Baader, Schelling, Hegel.

Schon oft ift der Bersuch gemacht worden, aber nie gelungen, das eigne Einschlafen zu belauschen. Allerdings ist es ein Widerspruch, das Bewußtsein noch zu haben, während es schwindet; allein ich bin der Sache doch in dieser Zeit etwas nahe gekommen. Ich erfahre jest oft, daß ich zum Schlasen geneigt bereits die Einwirkung empfinde, wie der Zusammenhang der Gedanken sich auflöst, und zugleich noch wach genug bin, um dies scharf aufzusassen und als ungehörig zu verwerfen; wäre es schon der völlige Traumzustand, so könnte das Lestere nicht stattsinden, denn im Traume wundert man sich wohl über die Bilder und ihre Folge, aber man fordert nicht, daß dies anders sein soll. Eine Nervenschwäche liegt hier offenbar zum Grunde.

Man sagt, verschiedene Aeußerungen, zu denen der jestige Zustand des Königs die Leute aus dem Bolke so leicht veranlaßt, hätten schon als Majestätsbeleidigungen vor Gericht gezogen werden sollen, allein aus Klugheit wäre alles in der Stille vertuscht worden. Freilich würde Bestrafung nur das Aergerniß vermehrt haben. In den obern Ständen kommen diese Majestätsbeleidigungen eben so häusig vor, als im untern Bolk, und die seinsten Hossleute wetteisern mit diesem in den rohesten Ausdrücken, nur sehlt hier meistens der Angeber, und die Schimpfreden gehen ungesahndet bin, als habe niemand sie gehört. —

Donnerstag, ben 24. Dezember 1857.

Die Polizei in Elbing ruht nicht; fie hat einem Birthe die Konzessionsentziehung angekundigt, weil er eine Gesellschaft bei sich aufnimmt, die kurzlich eine Bittschrift an den Prinzen von Preußen gerichtet hat. Und der Prinz läßt das geschehen, schlägt nicht mit Keulen drein! —

Der General von Plehwe ist hier übel angekommen. Er hat in Papierspekulationen große Summen verloren, und troßend auf die Berdienste, die er in der Reaktion sich ersworben zu haben glaubt, im Wahn Hof und Staat seien ihm verpflichtet, verlangte er bedeutende zinöfreie Borschüsse, oder wenn man ihm die nicht gebe, seinen Abschied. Er glaubte damit einen unstechbaren Trumpf auszuspielen, aber man hatte den größern bereit, und stach ihn. Man gab ihm den Abschied. Run schimpft er. Bor mehr als dreißig Jahren galt er als ein Muster von ritterlicher Freimuthigkeit und war als Demagoge verrusen. Das hat sich völlig gesändert, mit den Jahren wurde er knechtisch, eigennüßig, hoffährtig, unsicher.

# Freitag, ben 25. Dezember 1857.

Bettina von Arnim war bei der Weihnachtsbescheerung gestern in der Familie zugegen, aber nur auf kurze Zeit. Ihr Besinden ift eher schlimmer als besser, und erregt große Sorgen. —

Großes Erdbeben im Königreich Reapel, viele Menschen verungludt. In der Sauptstadt Angst und Jammer. —

Der preußische Gesandte in Turin, herr Braffier de Saints Simon, ift in den Grafenstand erhoben worden; die erste solche Standeserhöhung, die im Namen des Königs durch den Stellvertreter deffelben geschieht; eine Art Bifariatsgraf! Brassier ist ein ganz dummer Mensch, aber ein Sohn der Herzogin von Kurland, also ein Halbbruder der Herzogin von Sagan, die für den Bastard ihrer Mutter nicht ohne schwester=liche Zärtlichkeit ist, und wohl zu seiner Erhebung viel beisgetragen hat. —

Die Engländer haben gute Nachrichten aus Oftindien; es ist ihnen gelungen Luckno zu entsetzen und die dort eingesschloffenen Landsleute zu befreien. —

### Sonnabend, ben 26. Dezember 1857.

Eifrige Berhandlungen über die Art, wie man zur Regentsschaft gelangen soll, ob durch den König, durch den Landtag, durch die Aerzte, durch eignen Entschluß. Ersteres wäre ein unwürdiges Possenspiel! das Zweite würde dem Landtag eine Initiative einräumen, die man ihm sonst nicht zugestehen will, das Dritte reicht nicht aus, die Aerzte liefern nur Angaben, die Folgerungen müssen doch wieder vom Prinzen und den Ministern gemacht werden; das Vierte ist das Nichtige, aber dazu hat man keine rechte Luß, man scheut die Verantswortung. —

# Sonntag, ben 27. Dezember 1857.

Es ift gewissen Betreibungen gelungen, dem Prinzen von Preußen, der am Rhein dem Einsluß und Worte der Prinzessingiemlich zugänglich geworden war, Mißtrauen und Kälte gegen dieselbe einzuslößen, und er ist bemüht, die Regierungsgesschäfte ganz für sich allein abzumachen. Es geht schon so weit, daß die Prinzessin selbst sagt, ihr Nath und ihre Empsehslung sei nur schädlich; wenn sie dem Prinzen einen Wunsch

außere, thue er gewiß das Gegentheil! Sie kann aber fehr gut einen doch vorhandenen Einfluß unter solcher Neußerung nur klug versteden wollen! —

#### Montag, ben 28. Dezember 1857.

Der Gesegnenwurf, der den Theilverkauf bäuerlicher Besitzungen verbieten soll, findet Schwierigkeiten im Justizminissterium, und wird in der nächsten Landtagszeit nicht vorsommen. Der Prinz von Preußen will, daß diesmal nur das Nothwendigste zur Berathung vorgelegt werde; die Kreuzzeitungsparthei sieht bierin ihre Benachtheiligung, sie bätte gar gern noch einige gute Schritte in ihrer Richtung gethan, die jest unterbleiben muffen. —

# Dienstag, ben 29. Dezember 1857.

Der Großherzog von Medlenburg-Schwerin schilt seine Stände wader aus, fie hatten nicht das Bohl des Landes zum Augenmert, sondern nur ihre Junkervortheile. Bald wird seigen, daß auch mit solchen "Mufterständen" des politischen "gelobten Landes" nicht mehr zu regieren sei! Diefe Stände können vom Landesberrn nicht einmal aufgelöst werden.

Die Brinzeffin von Breugen bat es übel genommen, daß in den Zeitungen angedeutet war, auch fie babe die Borftellung der Dame aux camélias mitangeseben. Sie bat eine Bertichtigung veranlaßt, die zugiebt, daß fie dreien französischen Borftellungen im Königstädter Theater beigewohnt habe, doch die Dame aux camélias sei nicht von ihr geseben worden.

Bei dem Erdbeben im Königreiche Neapel find nicht zweistausend, nein, über zwanzigtausend Menschen umgekommen, ganze Städte liegen in Trümmern. —

Mittwoch, ben 30. Dezember 1857.

Die Bolkszeitung warnt, die freie Berfügung der Bauern über ihren Grundbesit durch ein Gesetz zu beschränken, bessonders durch eines, das eigentlich nur den Zweck habe, die Bauern möglichst unfrei zu machen. —

Der preußische Gesandte in München, herr von Bokelberg, ift daselbst gestorben. Ein gewöhnlicher, gang unbedeutender Diplomat. —

Der gewesene badische Hofmarschall und Theaterintendant herr von Auffenberg ist gestorben, 60 Jahr alt. Schlechter dramatischer Dichter, groß nur im Lärm und Ueberschwang. —

# Donnerstag, ben 31. Dezember 1857.

Die Bolfözeitung rügt Urtheilösprüche unsere Gerichtshöfe, die sich in Gewissenssachen einmischen. Eine katholische Schulhalterin zu Koblenz hatte ihren Schulkindern verboten, Papier bei einem von der Geistlichkeit gebannten Kaufmann zu holen; ein katholischer Schulmeister in Posen will nicht, daß die katholischen Kinder mit protestantischen umgehen, sie grüßen; beide haben die Gerichte als in ihrem religiös-sittlichen Recht erklärt. Auch das Bormundschaftsgericht hier hat einem Mädchen, das aus der Landeskirche schon ausgetreten ist, nicht erlaubt einen Juden zu heirathen, weil eine solche Ehe schwerlich eine glückliche sein werde. Das sind in

der That große Berirrungen, und Folgen der am Hof und im Staat so lange gehegten heuchlerischen Krömmelei. —

In Paris hat der alte Dupin, nachdem er bei Louis Bonasparte Dienste genommen, auch einer Sigung der Akademie wieder beigewohnt, aber niemand sprach mit dem Ueberläufer, niemand grüßte ihn, niemand erwiederte seinen Gruß. Er lächelte schamlos. —

Rellstab zeigt in der Bossischen Zeitung die zweite Auslage von Fürst's Denkschriften der Frau henriette herz lobend an, und rühmt besonders die Wahrhaftigkeit derselben. Aber grade diese sehlt gar oft, nicht nur in ganz falschen Angaben, die nur von Unkunde oder Mangel an Urtheil zeugen, sondern ganz besonders auch im Verschweigen, mit Wissen und Absicht. Ueber Genp giebt die Schreiberin entschieden Falsches, über humboldt's, Schlegel's, Schleiermacher's 2c. vertuscht sie Allbekanntes, von ihr selbst Miterlebtes. Ihre Auszeichenungen sind nur mit großer Borsicht auszunehmen. —

Das Uhlich'sche Sonntageblatt erscheint fünftig in Gotha. Rein Magdeburger Druder durste den Drud fernerhin übernehmen, man hatte ihnen von Seiten der Polizei mit Entziebung ihrer Gewerbekonzession gedrobt, ganz ungesetzlich. —

Der König hat dem Prinzen von Preußen durch eine mundliche Botschaft sagen laffen, in seiner Berwaltung der Geschäfte nur so fortzusahren; den Namen des Prinzen aber sand er nicht, er sagte: "Dem — dem, nun sie wissen ja wen ich meine, dem der jest alles macht, denn ich kann es ja nicht!"
— Der König soll schwerhörig geworden sein. — Bei einem Spaziergange seste er die Königin in große Berlegenheit, ins dem er schnell voransief, so daß sie bei ihrem hinken nicht solgen konnte, und ihn ein paar Augenblicke sast verloren batte. —

# 1858.

Freitag, ben 1. Januar 1858.

Die Svener'sche Zeitung enthält ein eingesandtes Reusjahrsgedicht an den Kultusminister von Raumer, aus Kulm von einem Kommunallehrer Franz Lemke. Seit hundert Jahren ist so niemand besungen worden! Man ist versucht, den Ernst für hohn und Spott zu nehmen. In den Bersen wird der Minister "Sie" und "Eure Erzellenz" angeredet, mit plattester Schmeichelei beschüttet. Jedenfalls ist diese Poesse des Ministers von Raumer würdig.

Der König hat heute die Neujahrswünsche seiner nächsten Umgebung in guter Fassung empfangen, auch einige Worte leidlich gesprochen, nur konnte er Namen nicht sinden. — Der Leibarzt Schönlein sagt, möglich sei es, daß der König in wenig Wochen wieder hergestellt sei, — für einige Zeit, — aber nicht wahrscheinlich. —

Connabend, ben 2. Januar 1858.

Der König hört nicht mehr gut, man fürchtet, daß nun auch die Augen schwach werden. Die Königin foll den Unsftrengungen, den franken Mann zu überwachen, fast erliegen. Dieser Ausgang des hoffährtigen, auf höhere Gottesgnade pochenden, geistesbeweglichen und aller seiner Bortheile froben Königs hat etwas Tieferschütterndes. Reine hartere Strafe,

keine schmachvollere, konnte für seine Thorheiten und härten ausgedacht werden, als diese, die ihn trifft, ihn zum Gegenstande des Mitleids — und auch des Gespöttes — seiner Unterthanen macht, über die er sich so weit erhaben wähnte. Man denkt an die biblischen Könige, die von Gott verlassen und mit Strafen heimgesucht werden. In der preußischen Geschichte ist dergleichen Schicksal noch nicht vorgekommen. —

#### Conntag, ben 3. Januar 1858.

Die Luft etwas scharf, aber sie verlest mich nicht, im Gegentheil. Daber entschließ ich mich zu einem Gang nach den Zelten, zu sehen was Bettina von Arnim macht. Wir lassen uns nur bei Fräulein Armgart melden, die uns sagt, es gehe der Mutter etwas besser, sie schlafe nachts etwas mehr, doch lesen sie ihr immer bis zwei Uhr Morgens vor — bisher auch wohl bis vier Uhr! — lauter schlechte Romane, voll Begebenheiten, aber mit glücklichem Ausgang; ob die Mutter immer darauf höre, sei nicht zu verbürgen. —

Der amerikanische Gesandte hier hatte fürzlich alle hier anwesenden Bürger der Bereinigten Staaten bei sich verssammelt, auch Humboldt war eingeladen; er sprach mit allen, und alle waren entzückt von seiner Freundlichkeit, seinem Geiste. Sein Englisch war leicht und fließend, gab aber doch in mancher Aussprache und Nedewendung den Nicht-Engländer zu erstennen. Sein Französisch dagegen kann für das eines Franzosen gelten. —

Der Pring von Preugen hat Abgeordnete des Treubundes, die ihm Glückwünsche brachten, sehr ernst und fühl empfangen. Er sagte ihnen unter andern, der Name, den fie fich beilegten, sei nicht richtig, treu seien alle, auch die nicht zu ihnen ge-

Die Matthäifirche, wo Büchsel predigt, sonst immer bicht gefüllt von eifrigen Frommen, ist seit der Arankheit des Königs immer leerer geworden, und kaum noch zur Sälfte besett. Man sieht, welche Art von Frömmigkeit hier waltet! —

### Montag, ben 4. Januar 1858.

Der Fürst von Thurn und Taxis ist in Prag Doktor ber Rechte geworden, und hat eine Disputation gehalten, in der die Todesstrafe als unrechtlich und unmenschlich dargestellt worden. —

Im Publikum ift jest die völligste Gleichgültigkeit in Betreff des Königs, ja sie schlägt in Schimpf und Berachstung um. Man nennt schon mit Zuversicht die neuen Minister, mit denen der Prinz von Preußen sich umgeben werde, Rudolph von Auerswald, General von Bonin, Graf von Schwerin, auch den lahmen heinrich von ArnimsStrick.

# . Dienstag, ben 5. Januar 1858.

Die Nationalzeitung bringt ben Schluß ihrer tabelreichen Besprechung des Buches von hahm über hegel, das eine weit schärfere Abfertigung verdient hätte. Doch ist der Kritifer von dem Buche schon so angesteckt, daß er folgenden Sat niederschreiben konnte: "Wir wollen einräumen, daß der ganzen Ausführung des Berfassers ein nicht unberech-

tigter Bormurf gegen bie gefeierte Bildungsepoche zu Grunde liegt, die man ale bas flaffifche Zeitalter unfrer Litteratur gu bezeichnen pfleat. Es ift ber Borwurf, baf die Ration fich su einer Beit, mo fie bie bitterften Erniedrigungen erfuhr. ja mo ihr ganges Dafein in Frage geftellt murde, mit Boefie und Philosophie, mit den hochsten idealen Intereffen beichaftigte, fatt Sand an's Werf zu legen und gunachit bie politischen Dinge in Ordnung zu bringen. Man fann Schelling und Segel neben Goethe und Schiller vor allen andern als die Manner bervorbeben, die den Beift der Nation auf jene Bahnen hinausführten, und in fo fern ihr Auftreten ale ein Unglud fur Deutschland bezeichnen." Unverftand und Dunfel konnen fich mobl nicht bober verfteigen, als in Diefer ftolgen Sammerlichkeit Diefes albernen Geschmapes. Die Nation, Die Nation! ale ob es fo etwas gegeben hatte, ausgenommen in der Richtung, die grade verurtheilt wird! Als gabe es jest etwas ber Art, außer in Bunfch und Trieb! "Sand an's Wert zu legen", wie und wo benn? D bes dummen Rerlo! Bie fonnte nur Rabel bergleichen Unfinn aufnehmen ?! -

Man arbeitet an neuen Beschlüssen in Betress der Regierung. Zunächst ist es auf Berlängerung der Stellvertretung abgesehen, mit der aber wenig gewonnen sein wird, und außerdem ist sie ein Trug, denn der König ist nicht in einem Zustande, der seinem Willen und seiner Unterschrift Gültigkeit geben könnte. Der Prinz ist in einer beklommenen Lage, er arbeitet mit Ministern, die sein Zutrauen nicht haben, er ist auf ihren Rath und Beistand angewiesen, die er lieber von andern empfinge. —

Der Prinz von Preugen hat mit Herrn von Bethmanns Sollweg und mit Herrn von Gruner eine Unterredung geshabt. Dem General von Bonin zu Mainz hat er den Rothen Adlerorden erster Klasse in Brillanten verliehen.

In Augsburg wird ein Unfug getrieben, beffen Thäter nicht zu ermitteln ift. Den Mädchen werden Abends auf der Straße unversehens die Böpfe abgeschnitten! — hier in Berlin finden fich die Droschkendeden häufig zerschnitten, und im Dom die Damenmäntel. —

Mittwoch, ben 6. Januar 1858.

Die Zeitungen melden das Ableben der großen Schausfpielerin Rachel und des Keldmarschalls Grafen Radegty. —

Brief und Sendung aus Köln von herrn Prof. Dunger. Er schickt mir einen Abdruck des fertigen Briefwechsels zwischen Knebel und seiner Schwester, die legten Bogen waren mir noch unbekannt.

Die Stellvertretung des Königs durch den Prinzen von Preußen soll bereits verlängert sein, und diesmal auf unsbestimmte Zeit. Man erwartet die öffentliche Bekanntmachung mit jedem Tage, nur scheint die Absassung einige Verlegensbeit zu bereiten. Wie soll man die Sache vorstellen? Ist der König seines Geistes so mächtig, daß er dergleichen Berstügungen selbstständig treffen und mit gutem Wissen unterzeichnen kann? Das möchte man doch nicht mit durren Worten behaupten, und in der Sache gleichwohl liegt es. —

Die Geistlichen in Pommern, die sich für die Union entschieden und in ihrer Schrift an den Oberfirchenrath den Oberpräsidenten von Senfft-Bilsach und den Superintens denten Jaspis angeklagt haben, werden nun, da der Obersfirchenrath ihnen nicht antwortet, ihre Beschwerde dem Prinzen von Preußen einreichen.

Der Professor Stahl, der seine Entlassung vom Ober-firchenrathe begehrt hat, erlangte fie vom Könige nicht,

der den Schächer gern beibehalten wollte; der Pring von Breugen wird fie ihm geben. —

Nachmittage Besuch von herrn Dr. Lassalle. Manches tam zur Sprache, die Berdienste der Franzosen um das Fortschreiten der staatlichen und gesellschaftlichen Bildung, das haym'sche schlechte Buch gegen hegel und die nicht minder schlechte Kritif des Buches in der gestrigen Nationalzeitung, die dumme Forderung an eine Nation, sie solle hand an's Werk legen ihre politischen Zustände zu verbessern, auch in Zeiten und Lagen, wo dazu nicht die geringste handhabe sich bietet, und noch sonstiges der Art.

Die gewaltsamen Einschreitungen der Behörden in Elsbing sind von dem Prinzen von Preußen mißbilligt worden; der Minister des Innern aber hat den Berweis, den er ihnen zu geben hatte, so sehr abgeschwächt, daß der Tadel nur angedeutet wird! — (Der Prinz war selber doch nicht recht entschieden, sondern lau!) —

Der König hat anstatt Eau de Cologne sich Tinte über Die Sande gegoffen und in's Gesicht gerichen, und dann die geschwärzten Finger stumpffinnig angesehen, ohne recht zu wiffen, was er getban.

. ----

# Donnerstag, ben 7. Januar 1858.

Der Staatsanzeiger bringt einen Erlag bes Könige von gestern, burch ben bieser dem Brinzen von Breugen die fernere volle Stellvertretung auf drei Monate überweist, also nicht auf unbestimmte Zeit, wie früher beantragt war. Alle Minister baben ben Erlag unterzeichnet. Db bie Unterzeichnung bes Königs mit Bewußtsein gescheben, bleibt in Frage. Die schönen Sachen, bie er seinem Bruder sagt,

find ihm zuverlässig nur beigelegt. — Dann folgt ein Erlas bes Prinzen, der die Stellvertretung übernimmt. Die Wiederherstellung bes Königs wird immer noch als möglich angenommen. Db der Landtag zur Regentschaft hilft? —

Der Prinz von Preußen hat zulet noch gewollt, daß seine neue Stellvertretung nicht auf unbestimmte Zeit ausgesprochen würde, sondern auf drei Monate. So ist es denn auch formulirt worden. In der Sache selbst macht es keinen Unterschied. —

In seinem vierundachtzigsten Jahre starb am 28. Dezember zu Trziblit bei Lowosit der Graf Franz von Klebelsberg, ehmals Deutscher Herr, Präsident der Hoffammer zu Wien 2c. Seine Wittwe Amalie vormals verheirathete von Lewezow, geb. von Brösigse, ist die Mutter der lieblichen Fräulein von Lewezow, die spät noch eine leidenschaftliche Neigung für Goethe hatte. Der Graf Franz war 1809 bis 1812 in Prag, wo ich ihn oft sah; einst warteten wir bei der schonen Schauspielerin Julie Löwe mit eigensinniger Beharrlichkeit jeder auf das Weggehen des Andern bis über Mitternacht hinaus, wobei der Unmuth noch dazu sich unter angenehmen Gesprächen versteden mußte! —

Freitag, ben 8. Dezember 1858.

Mit Ludmilla zu Frau Cosima von Bulow gefahren, wo wir zugleich ihre Schwester Blandine fanden, verheirasthete Mad. Ollivier, vorgestern von Paris angesommen. Beide Schwestern sehr liebenswürdig und angenehm lebhaft.

"Quid faciamus nos?" ift der gezierte Titel einer hier gedruckten Flugschrift über die Politik Preußens. Ich mag das nuplose Gerede nicht lesen, über preußische Politik ift alles nur in den Wind gesprochen, und meistens auch aus dem Mind.

Magistrat, Stadtverordnete, Gewerke, alles ist emfig beschäftigt mit Berabredungen, Anstalten, streitenden Borsschlägen in Betreff der Einholung der englischen Prinzessin. Geld genug wird aufgewandt, Eitelkeit und Augendienerei wetteifern!

Das preußische Kriegoschiff " bie Grille", in havre gebaut und von hier aus neu bemannt, war bestimmt, die englische Prinzessin nach Deutschland zu bringen, man seste einen Stolz darein, daß unste Marinespielerei so weit gediehen! Die Königin von England hat aber widersprochen, und will ihre Tochter einem neuen unerprobten preußischen Schiff nicht anvertrauen, sie wird auf englischem Schiffe die Ueberfahrt machen. "Die Grille" wird sich nun demüthig dem englischen Geschwader anschließen. —

#### Sonntag, ben 10. Januar 1858.

Die Bolkszeitung beschäftigt sich wiederholt mit unsern politischen Gefangenen, sie erinnert mit Nachdruck, daß noch niemand bei uns begnadigt worden — ausgenommen Leute, die für die Reaktion gefrevelt haben, — daß mehrere gestorben, viele in der Berbannung, einige noch im Kerkerschmachten. Man sieht deutlich, sie arbeitet auf eine Umnestie hin, meidet aber das Wort auszusprechen, um nicht den Schein des Forderns zu haben. Es bleibt aber noch sehr zweiselhaft, ob selbst bei Uebernahme der Regentschaft, die doch eintreten muß früher oder später, der Prinz von Preußen eine Umnestie geben wird. Auch die Bermählung Barnhagen von Ense, Tagebücher. XIV.

seines Sohnes wäre eine Gelegenheit; aber es wird genug Salunken geben, die dringend abrathen! —

Frau von Marenholt ift in Bruffel mit gutem Erfolge thätig für die Berbreitung der Frobel'schen Lehre und die Errichtung von Kindergarten. Nur hier findet sie Schwiesrigkeiten und bösen Willen abseiten des Unterrichtsministers von Raumer. —

Der Prinz von Preußen hat die Ueberwachung der Polizei bei den gottesdienstlichen Bersammlungen der Reformjuden und der Dissidenten überhaupt abgeschafft, ausgenommen wo der begründete Berdacht waltet, daß der Gottesdienst nur ein Deckmantel politischer Absichten sei. Er hat auch seinen Tadel darüber ausgesprochen, daß man das Uhlich'sche Sonntagsblatt verfolgt und in's Ausland gedrängt hat. —

Auf einem der Spaziergänge, die der König in Begleitung eines Abjutanten zu machen pflegt, redete er eine Schildwacht an, und sagte: "Du bist wohl lange nicht zu Haufe gewesen?" — Nein, Euer Majestät; ich habe keinen Urlaub bekommen. — "Nun, ich gebe dir Urlaub, geh nach haufe und sehe was deine Eltern machen, und sage, du hast deinen König gesehen!" — Dann wandte er sich zu dem Abjutanten und sagte mit schmerzlichem Lächeln: "Seisnen verrückten König!" —

Montag, ben 11. Januar 1858.

General Adolph von Willisen ist beauftragt, der Begräbniffeier des Feldmarschalls Grafen Radenty in Wien preußischerseits beizuwohnen. Ihn begleiten noch zwei Offiziere. — Der König wird täglich im Wagen herumgeschleppt, durch die Stadt, in den Borstädten, im Thiergarten. Man thut, als ob er manches besichtige, Neubauten, Bethanien 2c. Es ist aber nichts. Heute sah ihn jemand fahren, er lag mit em Kopf in der Ecke des Wagens und schien völlig stumpf. Kutscher und Borreiter waren unwillig, daß sie im Gedränge von Wagen nicht schnell genug durchkamen. Sie sollen das Stillhalten vermeiden.

### Dienstag, ben 12. Januar 1858.

Herr von Jasmund, bisher Redafteur des Preußischen Bochenblattes, ist Privatsekretair des Prinzen Friedrich Wilshelm geworden, und begleitet ihn auf der Reise nach Engsland. Was sagt dazu die Kreuzzeitung? —

Der König hat einen stinkenden Ausssluß aus dem Ohr. Us er neulich an Bethanien vorfuhr, wo er seinen Liebling Riebuhr — auch gehirnkrank jest — besuchen wollte, hatte er vergeffen, was Bethanien und wer Riebuhr sei, den Menschen kenne er ja gar nicht, rief er aus, und man mußte weiterfahren. —

Heute wurde der Landtag eröffnet durch eine Thronrede, die der Ministerpräsident von Manteuffel ablas. Ueber den Zustand des Königs wird eine grobe Lüge vorgebracht. Ueber die Finanzen wird eingestanden, daß die im vorigen Jahre geforderten neuen Summen, die der Landtag abgeslehnt, auch nicht nöthig gewesen sein! —

Durch die fleinen Erleichterungen, die dem Pringen von Preußen verdanft werden, sehen wir erft recht, unter welchem schändlichen Druck alles steht! Die Krankheit des Königs wirft in diesem Betreff wie hindelbey's Tod, man athmet

auf. Aber das Bertrauen auf den Prinzen ist doch nicht allzu groß, man sagt sich, daß noch ganz andre Dinge gesichehen müßten, daß diese kleinen Züge nicht viel bedeuten, daß der Prinz einer bloßen Stimmung folge und auch wieder umgestimmt werden könne 2c.

Der General von Plehwe hat folgende Erklärung in eine Königsberger Zeitung einrücken lassen: "Berläumdungen, die bereits in die öffentlichen Blätter übergegangen sind, nöthigen mich zu folgender Erklärung: Bei der Trautenau's schen Angelegenheit bin ich nur in so weit betheiligt als ich dem Dominium in den Jahren 1851 und 1855 die Summe von 23,000 Thalern baar ohne Pfand und ohne Zinsen dargeliehen habe. Bechselverpslichtungen existiren von mir nicht und bin ich, außer Er. M. dem König und dem Baterlande, außer Liebe und Dankbarkeit, niemanden etwas schuldig. Königsberg, 6. Januar 1858. von Plehwe, Gen. Lieutenant zur Disposition."

Die Rölnische Zeitung fagt hierüber: "Wir gefteben, daß und Delphische Drafelsprüche nicht dunkler find, ale Diefe Erklärung. Serr Gen. v. Blebwe ift uns nur baburch bekannt geworden, daß er Ereigniffe in der ruffi= fchen Gefchichte ale Refte für den preußischen Ba= triotismus feierte, im Sinne jenes andern neupreußischen Patrioten, welcher fagte, das preufifche Bolt betraure ben Tod des Raifers Nifolaus wie den eines Baters. russisch-preukischen oder preukisch-russischen Rationalbumnen waren dabei von Spottverfen auf England begleitet. Sonft wiffen wir über den Berrn Ben. nur noch, daß er ein eifriger Gönner des befannten Patrioten Linden berg fein foll. Denn mas man fich über die Urfache feines neulichen plöglichen Rücktrittes erzählte, ichien uns für die Deffentlichkeit nicht geeignet." [hierauf einige Bemerkungen über die dem Dominium geliebene Summe, Die

Kölnische Zeitung findet das unklar, und schließt:] "Sollte die Sache nicht vielleicht einen Haken haben?" — Einen haken allerdings; Plehwe's Sohn ist Domainenpächter, ihm hat er die Summe vorgeschossen, vom Staate sie wieder-verlangt. —

#### Mittwoch, ben 13. Januar 1858.

Bei unfrem Mittagessen Besuch von Herrn Oberlandsforstmeister von Burgedorf. Erzählungen von Radziwill's, herzogin von Sagan, Gräfin Pauline Neale und Frau von Bergh geb. Neale. Ueber Brangel, Burgedorf mag ihn nicht mehr sehen. Ueber die Krankheit des Königs; am hof und in der Stadt weiß man recht gut, wie schlecht es steht. Die amtliche Lügenversicherung in der Thronrede wird allsgemein verachtet und geschmäht.

Der Prediger Krummacher in Potodam hat hier in einem Bortrag öffentlich erflärt, daß er die neun Artifel der Evanzgelischen Allianz, für die er noch vor einigen Monaten gestritten und geworben, nach reiferer Einsicht nun doch verwerfe, als zu beengend, man muffe die Formel allgemeiner machen! Der Schwarzrock! — Der Prof. Hengstenberg eifert fortwährend gegen die Evangelische Allianz, und wirft ihr vor, sie gebe sich mit Sektirern ab und lasse Freimaurer zu! Der Schwarzrock! —

Die Schrift "Quid faciamus nos?" ist von Dr. Konstantin Frang. Sie erlebt einen zweiten Abdruck, ganz unverdient! Man ist hungrig, und verzehrt das erste beste Dargebotene! — Donnerstag, ben 14. Januar 1858.

Die Bolkszeitung bespricht die Thronrede, größtentheils billigend, doch auch tadelnd. — Die Neue Preußische Zeistung nimmt die Bersicherungen und Berheißungen Mansteuffel's in Betreff des Königs eifrig auf, und stellt sich, als glaube sie alles; sie hat ein Arg dabei, nämlich die Beschämung des Ministers, wenn seine Worte sich als salscherweisen. — Heute bringt der Minister-Präsident dem Landstage näheren Bericht über die Krankheit des Königs, die Gutachten der Leibärzte, daß derselbe dispositionsfähig sei 2c. Die Aerzte haben, wie gewöhnlich in solchen Fällen, das bescheinigt, was die Staatsbehörde — klug oder dumm — von ihnen verlangte. Der Stand der ärztlichen Wissenschaft ist ja von der Art, daß man sich bei jedem Ausspruche mit Worten verschauzen kann, die als gültig angenommen werden. —

Freitag, ben 15. Januar 1858.

Telegraphische Nachricht aus Paris von einem Mordversuche gegen Louis Bonaparte; Sohlkugeln, die unter dem Wagen zerplatten, haben diesen Wagen zertrümmert, ein paar Menschen und ein Pferd getödtet, viele Leute verwundet, Bonaparte und seine Frau blieben unbeschädigt und wohnten der Oper bei. "Die Kortsenung folgt."

Auffallend ist mir die Furcht, welche die Aristokraten vor Frankreich haben, die Angst, mit der sie in Louis Bo-naparten ihr Heil sehen! Sie haben die engsten, thörichtsten Borstellungen. —

Sonnabend, ben 16. Januar 1858.

Aus Paris noch nichts Genaueres über den Mordanschlag. Merkwürdig, wie hier die Rettung Louis Bonaparte's von vielen Leuten gepriesen wird bloß aus Furcht vor dem Ungewiffen, das an seine Stelle träte. Für ihn selbst hat niemand Theilnabme, als hie und da ein schlechter Enthusiast, der sich vom äußern Erfolge blenden läßt.

#### Sonntag, ben 17. Januar 1858.

Mich langweilt das unaufbörliche Geträtsch über die bevorstehende Bermählung des Prinzen Friedrich Wilhelm, das Bekümmern um die Betheiligungen, Anstalten, Kostüme, das Fragen nach tausend gleichgültigen Kleinigkeiten, die dabei vorkommen sollen! Dieser lakaienhafte Eifer sindet sich am meisten bei solchen Leuten, welche dem Borgang am fernsten stehen, bei kleinen Beamten, Kaufleuten, Frauen aus dem Mittelstande; die vornehme Klasse benimmt sich ruhiger und gleichgültiger. Auch die Zeitungen halten sich zur Beeiserung, zum Lärm und Jubel verpslichtet. Die Poesse psiegt bei solchen Gelegenbeiten ihre häßlichsten Mißgeburten schamlos zur Schau zu stellen, einige haben wir schon gesehen!

Das Krönungs und Ordensfest fand heute Statt, aber ohne Ordensvertheilung. Diese Enthaltsamkeit soll Pietät vorstellen, ist aber boch nur wieder eine Halbheit, benn ber Prinz hat ja schon ben Rothen Adlerorden in Brillanten dem General von Bonin ertheilt. — Der Prinz Ludwig von Schönaich-Carolath schimpft auch darüber, ihm sei der Rothe Ablerorden zweiter Klasse versprochen, sagt er, nun muß er noch in's Unbestimmte warten. —

Der Prinz von Preußen ist heute Abend nach London abgereist und wird zwölf Tage von hier abwesend sein. Kein König, kein Stellvertreter, das geht also! Man sollte diese Entbehrlichkeit nicht so offenbar bekennen!

Montag, ben 18. Januar 1858.

Wegen seiner Schrift "Rerkerblüthen" ist der ehmalige Pfarrer Schlatter nun auch vom Mannheimer Oberhofgericht zu sechswöchentlicher Festungshaft verurtheilt worden.

Dem angeblich wegen irriger Lehre plöglich entlassenen Professor Baumgarten in Rostock haben die Studenten in feierlicher Deputation ihr Bedauern und ihre Uchtung aussgedrückt. Die Maßregel der Regierung, von dem gleißnesrischen schönthuenden von Schröter unterzeichnet, ist erfolgt ohne vorhergängige Untersuchung, ohne verstattete Bertheisdigung. Eine wahre Büberei. —

Der König hatte wieder starken Blutandrang nach dem Kopfe. Dabei hört man immer wieder Bersicherungen, es gehe besser, er spreche ganz ordentlich. Man hält diese Annahme fest, um allerlei Uebelständen zu entgehen; sie allein macht es möglich, die bevorstehende Bermählung seierlich zu begehen, Jagden zu halten, Theater zu besuchen, überhaupt guter Dinge zu sein, besonders aber auch den Landtag besschwichtigt zu erhalten.

Dienstag, ben 19. Januar 1858.

Alle Reitungen find voll von Angaben und Betrachtungen über ben Mordversuch in Barie. Die Bolfezeitung fpricht mit Abichen von Meuchelmord, erflärt ibn aber als eine Folge bes unterbrudenben 3manges, ber in Franfreich berricht, und fpottet Der Staateretterei, Der farfen Regierung. Mit dem Abicheu por tem Meuchelmord ift es aber in ber Belt fo fo; von allen Seiten und Bartheien ift er unter gemiffen Umftanden gemunicht, gebilligt, betrieben worden; man bente an Sarmodios und Ariftogeiton, an Brutue, an Charlotte Cordan; einem Morder bes alten Bonavarte batte balb Eurova jugejauchit. Ich erinnere mich noch febr aut, bag in ber vornehmften Gefellschaft Biens es den Deutschen jum Borwurf gemacht murbe von den feinsten Damen und Berren, daß noch feiner nich gefunden babe, die Belt von tem Ungeheuer ju befreien! Brof. Immanuel Beffer fagte mir noch 1810 in Baris voll Ernft: "Gie merben morgen bem Raifer Rapoleon vorgeftellt, benunen Sie die Gelegenheit und ftechen Sie ihn tobt." Ich fragte, ju meffen Bortheil? Die Freiheit werde nichts gewinnen, Defterreich aber mich unbedenflich den Gerichten überliefern! --

### - Mittmed, ben 20. Januar 1858.

In der Nationalzeitung steht ein besonnener Aufsag über Königsamt, Stellvertretung, Regentschaft; scheinbar einverstanden mit dem Geschehenen, aber ernste Winke deuten weiter hinaus. Die Bolfszeitung weist die tückischen Folgerungen zurud, die man aus dem Pariser Mordversuch ziehen möchte. Die Spener'sche Zeitung ist ganz toll in

Unnahmen und Boraussepungen, wie nur die Bolizeiwirth- schaft fie munichen kann. -

Gelesen, in Frederick Douglas bis 1 Uhr Morgens. — Ruhige Stärke, welche die englische Presse den frechen, wüthigen und lächerlichen Ausfällen des Grasen von Morny entgegensett. Albernes Geschwäß Louis Bonaparte's, erbärmliche Berdrehungen, freche Lügen, wen kann er hoffen mit dergleichen Schnickschnack einzufangen? Vielleicht einige Fürsten und Minister, — ja, diese Klasse hat solche Dummstöpse. Für helle, denkende Menschen zeigt er sich nur recht als gleisnerischer — —.

In Paris find der Spectateur und die Revue de Paris unterdrückt worden, als gefährlich! —

Der Kreuszeitungspartbei ift die Beirath des Bringen Friedrich Wilhelm mit ber englischen Bringeffin tief verhaft, icon weil die Pringeffin von Preugen und ihr Gemahl fie eifrigft munichten. Die Gerlach's und ihr Unbang arbeiteten im Stillen beftig baran, bag eine Beirath bes Bringen mit einer Bringeffin von Leuchtenberg ju Stande fame, fie bofften dies mehr am ruffischen Sof als am biefigen durchaufegen, allein fie fanden weder bort noch hier Eingang, und alle Rante waren umfonft. Ja, wenn der Raifer Nifolaus am leben geblieben mare und gefiegt hatte! Da hatte ber Blan gelingen fonnen. Nifolaus batte auch mehr Gunft für die Leuchtenberg's, ale der jegige Raifer. -Natürlich thut aber die Kreugzeitung nun gang devot und erfreut, und beuchelt aus allen Rräften. -

Freitag, ben 22. Januar 1858.

Die Bolközeitung rügt mit Ernst die Einstimmung der Spener'schen Zeitung — der einzigen — in die nichtswürsdige französische Polizeisprache, die auf allgemeine Ausweisung politischer Flüchtlinge aus England, Belgien und Biemont dringt. Hat Louis Bonaparte vergessen, daß er selber als Flüchtling in England Schup fand, und von dort aus einen seindlichen Einfall nach Frankreich versuchte, für den ihn Louis Philippe ohne weiters mit dem Tode hatte bestrafen sollen? Die Times spielen darauf bedeutend an, sagen es aber nicht grade heraus. —

Der Graf von Erlach, dessen Frau eine geborne Pourtales ist, hat den General von Pfuel versichert, sie alle hätten dem Könige dringend abgerathen, den Neuchateller Putsch zu machen, sie hätten die Schwierigseit des Gelingens vorausgesehen, das Unternehmen für eine Thorbeit erklärt, aber der König habe es durchaus gewollt, es ihnen befohlen, da hätten sie denn gehorchen müssen. Und der König hat öffentlich ausgesprochen, die Sache sei ohne seinen Willen und ohne sein Wissen gescheben!!

#### Sonnabent, ben 23. Januar 1858.

Die Nationalzeitung tritt mit Kühnheit gegen die franzöfische Regierung auf, beinabe noch schärfer die Bosische Zeitung. Das ist doch eine gute Erscheinung! Diese Blatter haben offenbar mehr Muth, als unfre Regierung. Der Bolkszeitung ist heut ihr Leitartikel "Lehren der Geschichte" von der Polizei geraubt worden. —

Alles in Bewegung wegen der Bermahlung. Die Damen beforgen ibre Festanzuge, die Sandwerfer und Maschinen-

bauer — über 20,000 Mann — ihre Kleider, Fahnen, Mufikhöre, die Kaufleute, die Schützengilde, der Magistrat 2c. Man kann hier recht die Bemerkung machen, daß die Theilnahme zu etwas Selbstständigem wird, worüber man den Anlaß beinahe vergißt! (Goethe's Hochzeitgäste, die frisch drauf los tanzen, aber nicht wissen wer die Braut ist!) —

humboldt ift frank und muß das Bette hüten. Nur eine Erkältung, heißt es, aber in seinen Jahren ift das Gerringste nicht ohne Gefahr! —

Gerüchte über Bunsen, er soll Freiherr werden, wieder Gesandter in London, Mitglied des Herrenhauses 2c. Bas schiert es mich? Aber eine Hülfe wird die Regierung an ihm nicht haben, er ist ein verbrauchter Mann und kann nichts mehr leisten. Ob er persönlich auch unter dem dritten Könige Günstling ift, verschlägt im Ganzen nichts, nur ist es der Kreuzzeitungsparthei ein Weh. — (Er verneint die Gerüchte nicht.)

Der Polizeidirektor Stieber hat mehreren Personen, mit denen er gar nicht vertraut ift, heimlich vertraut, Mazzini sei fürzlich auf der Durchreise hier gewesen, die Polizei habe ihn gekannt und genau beobachtet, aber niemand habe Lust gehabt sich an ihm zu vergreisen, besonders da man wohl wisse, daß er stets von Leuten umgeben sei, die zum Morden bereit seien. Was bezweckt der Schelm mit dem albernen Mährchen? will er sehen, wer so dumm sei es zu glauben? Und dabei beschuldigt er sich und seine Helser der Feigheit, der Pssichtvergessenheit!

Aus der Zahl der Berwundeten in Paris bei dem letten Mordversuch ersieht man, daß Louis Bonaparte außer seiner Militairbegleitung von einem ganzen Heer Polizeileuten umgeben war, die für gewöhnliches Bolk gelten sollten. Und was haben alle die Anstalten genutt? Die Polizei hat dem Anschlage nicht vorgebeugt, ihn nicht gewußt, sie hat die

Thater in Paris geduldet, ihnen Paffe ausgefertigt! Bogu der ungeheure Aufwand? Auch hat Bonaparte selber gesichimpft und seine Polizei für die schlechteste in Europa erklart. —

### Sonntag, ben 24. Januar 1858.

Die Luft ift erfrischend und mild. Ich entschließe mich anstatt andre Besuche zu machen in den Thieraarten zu Bettinen von Arnim zu geben, mit Ludmilla. Wir fanden . Bettinen, die zwar felber fagte, fie fei um vieles beffer, in Bahrheit viel schlimmer, ale ba wir fie bas lettemal faben. febr bleich und abgezehrt, febr ftumpf und schweigfam; boch war es ihr lieb, daß wir gefommen, und fie druckte und streichelte mir die Sand wiederholt. Dagegen mar Fräulein Urmgart außerordentlich gesprächig. Wir sprachen von Boffi. Salvotti, von Buchern, die für Bettinen gur Unterhaltung Dienen könnten, man wollte dramatische Sachen, nicht geiftreiche, sondern luftige, bei benen man lachen mußte, ich empfahl - Robebue, und Bettina ftimmte lebhaft ein, ja Rokebue! So weit ist es also mit uns gekommen! In Töplit hatte man fich schon mit Bergnügen von Baul be Rod unterhalten laffen. -

Montag, ben 25. Januar 1858.

Bunsen erklärt in den Zeitungen, daß er wohl in den Abelstand erhoben worden, aber in den Staatsdienst nicht wieder eintrete. —

Der Staatsanwalt hat die von der Polizei weggenommene Sonntagenummer der Bolfezeitung wieder freigegeben; sonst gingen darüber mehrere Wochen hin, und man besann sich, ob die Polizei Unrecht haben durfe. Doch ist feine Sicherheit, daß dies nicht wiederkehrt.

Der Gastwirth in Botodam, der ein Weltunterganges Konzert angefündigt hatte, ist schließlich freigesprochen worden, das Gericht fand keine Religionsverspottung in seiner Anskündigung, nur Unschicklichkeit. —

Der Leitartikel in der freigegebenen Bolkszeitung ist aber nun doch ein andrer, als der früher angegebene. Man scheint sich darüber in Güte vertragen zu haben. Dem Redakteur ist es nicht zu verdenken, daß er unberechtigtem Unsinnen . folgt, aber man sieht unsre Preßzustände. —

Reine Umnestie verfündet! Wieder die Gelegenheit schandlich verfäumt! Schmach den elenden Ministern, die nicht auf Umnestie antragen! sie selber bedürfen ihrer doch am meisten! —

Bom Prinzen Friedrich Wilhelm erzählt man folgenden Jug. Er bestellte mehrere Wagen bei einem hiesigen Fabrifanten. Der Hofmarschall von heinz machte Borstellungen, der Mann habe sich im Jahr 1848 nicht gut benommen. "Was geht das Sie denn an?" fuhr der Prinz auf, "das hab' ich lange vergessen, und er gewiß auch."

In der Stadtverordnetenversammlung hier wurde eine Adresse an das Prinzliche Chepaar berathen. Der Entwurf enthielt eine Stelle über "das freie England." Der Fürst Boguslaw von Radziwill drang auf deren Unterdrückung, man dürfe jest England nicht loben, dies Nest von Meuchelsmördern! Die übrigen Stadtverordneten gaben ihrem fürstlichen Kollegen nach. Le pauvre here!

Dienstag, ben 26. Januar 1858.

In der Leipziger Straße den Faktor der Druckerei von Trowitsch herrn Rahlert gesprochen, er ist in Berlegenheit wegen des Manuskriptes des zweiten Bandes von Arnim's Gedichten, er meint es abgegeben zu haben, weiß es aber nicht recht. Bezahlt ist der Druck des ersten Bandes allers dings noch nicht von Bettinen!

Der Dresdener Stadtrath hat eine Glückwunschadresse wegen der Rettung Louis Bonaparte's an den französischen Gesandten gerichtet, dieser personlich dafür gedankt. Elendes Gezücht! Bemerkenswerth ist das Ungewöhnliche, daß fremde Regierungen und innere Behörden in Berkehr treten, französische Polizei in ausländischen Orten Untersuchungen führt 2c. Schlimm wenn dergleichen einreißt! —

Louis Bonaparte nimmt auch Gludwunschadreffen von Seiten des Kriegsheeres an, welches in feurigen Ausdrücken betheuert die neue Dynastie zu erhalten. Allgemein fällt das Gefahrvolle solcher Truppenerklärungen auf, Louis Bonaparte selbst wollte früher dergleichen nicht gestatten; daß er es jest will, sieht man als das Geständniß seiner Unsichersheit, seiner Schwäche an.

### Mittwoch, ben 27. Januar 1858.

Bon beiden Säusern unfres Landtages hört und fieht man nichts. Alle Welt, Herren, Abgeordnete und Bolk, ift nur mit ten Festlichkeiten beschäftigt, Pläten zum Sehen, Anzügen, Huldigungen und Sichbemerkbarmachen. Berzlichsfeit und Liebe seh' ich babei nicht, besto mehr Eitelkeit, Prablerei und Bortheilsuchen.

Gelesen, geplaudert. Mit Ludmilla gesellschaftliche Ber-

hältniffe besprochen, die Schwankungen, Lösungen, Berknüpfungen; was alles man zu beachten hat; die Gesellschaft fordert immer mehr, als sie leistet, man darf sie nicht als Fach und Beruf betreiben, man muß sie entbehren können.

Grade heute ist doch ein kleiner Borgang im Abgeordnetenhause bemerkenswerth. Ein Landrath von Marschall
ist aus Preußen nach Sachsen zu einer höherbesoldeten
Landrathöstelle verset worden, es entstand die Frage, ob
er als Abgeordneter einer neuen Bahl sich zu unterwersen
habe? Die Kommission verneinte es, der Minister von Bestphalen ebenfalls, die Rechte größtentheils. Der Graf von
Schwerin und Reichensperger aber bejahten es, und siegten.
Zuletz stimmte ihnen sogar der Präsident von Gerlach bei,
indem er bekannte, die Sache habe sich ihm erst aufgeklärt.
Der Kreuzzeitungs Bagener stritt mit gewohnter Dummheit
heftig für den Antrag der Kommission. — Geringe Sachen,
Lumpereien!

### Donnerstag, ben 28. Januar 1858.

Der Redakteur einer handelszeitung, Ely Samter, ist von hier polizeilich ausgewiesen worden. Er war den Behörden mißliebig, bildete sich ein bei dem Prinzen von Preußen etwas zu gelten, und war diesem nur beschwerlich.—

Der Wirkliche Geheime Rath Bunsen ift in den Freiherrnstand erhoben und zum Mitgliede des Herrenhauses ernannt worden. Der Staatsanzeiger melbet es. —

Der Hofmarschall Graf von Bückler und der Geh. Kabinetsrath Ilaire sind zu Wirklichen Geheimen Rathen und Exzellenzen ernannt worden. —

Freitag, ben 29. Januar 1858.

Nachrichten aus Baris: große Gabrung in ben Bemuthern, die ungeheuern Sicherheitsmaßregeln fteigern nur bas Gefühl ber wirklichen Unficherheit, von dem auch Louis Bonaparte gang erfüllt ift; Die gunehmende Strenge ber Bolizei, die Unterdruckung der Breffe, die Abreffen der Truppen, alles gilt ale Reichen bee Berfalle, vielleicht bes naben Kalles. Man lacht und fpottet des geangsteten Staateoberhaupte, man bohnt des neuen Gidichwurs, ben der Meineidige vorschreiben will; wer hat mehr als er gezeigt, daß ein Gid nichts ift? - Rachrichten aus St. Beteroburg, wo die freie Regfamteit gunimmt, Die freisinnigen Beifter weiteren Entwidlungen beiter entgegenseben. Man hat fich oft gewundert, daß auf den Raifer Rifolaus nie Mordversuche gemacht worden, da feine ftrenge Sarte boch fo vielen und gang perfonlichen San erzeugt babe. Man berichtet jest im Bertrauen, daß allerdinge zwei folche Mordanschläge stattachabt, aber vor der Ausführung ent= bedt und gang inegeheim bestraft worden. -

Der König war heute oder gestern, sagt man, wieder in einem Zustand von Ermattung und Stumpsheit, daß man sein Ende nahe glaubte. Jedoch hat er sich wieder erholt, und machte wieder seinen gewohnten Spaziergang. Bon Seiten des Hofes seht man beharrlich den Schein fort, als sei der König in voller Besserung und rede und handle mit vollem Bewußtsein. Im Bolke weiß man es besser, trägt sich mit Geschichten, die noch alberner sind, als die wirklichen, und kummert sich außerdem gar nicht mehr um den König!

Sonnabenb, ben 30. Januar 1858.

Die Times fertigen den abgeschmadten Grafen Morny und so weit es nothig auch den mäßigern Grafen Berfigny mit scharfen Stachelreden ab, und verhöhnen die französische Bolizci. —

Das Mäßigste, was gegen die Gothaer gesagt werden kann, ist: Die Thoren wollen einige Früchte vom Baume der Freiheit, den Baum selbst wollen sie nicht. Also ist es auch mit den Früchten nichts! —

### Sonntag, ben 31. Januar 1858.

Die Bolfezeitung fehr brav gegen den Grafen Morny und die frechen Forderungen, die er an England stellt. —

Schmachvolle Thatsache, daß erst jest in Dresden schließliche Strafurtheile wegen der Maivorfälle 1849 gefällt, und
mehrere Berurtheilte in das Zuchthaus nach Waldheim abgeliefert worden, nach neunjähriger Untersuchung! Den Uppellationsgerichts-Präsidenten von Langenn treffen hiebei
schwere Borwürfe! —

Ich fann es kaum glauben, aber es steht in den Zeitungen, daß die Regierung zu Erfurt befohlen hat, die Kinder der Dissidenten nicht eher aus der Schule zu entlassen, als bis sie in der Landestirche konsirmirt worden, und diesen Religionszwang haben die Minister bestätigt! Wann wird der Prinz von Preußen diese Schächer endlich zum Teufel jagen, wo sie hin gehören! — Es ware dem Staat eine Wohlthat. —

Montag, ben 1. Februar 1858.

Bas hab' ich vom Könige von Polen Stanislaus Poniatowefi zu träumen! Indeß benahm er fich ganz artig, und ein franzöfischer Brief, den er mir schrieb, war mir für meine Sammlung sehr willkommen, aber beim Erwachen nicht zu finden! —

Berruchte Birthichaft in Franfreich, Soldatenregierung, Terroriemue. Alle Mahregeln Louis Bonavarte's nich und feine Berrichaft ju fichern, zeigen nur offen feine Unficherbeit und Angit. Magregeln wie unter tem Comité de salut public 1793 find in Ausficht, im Berichlag. Unflagen gegen England find mabrbaft mutbiger Unfinn: Die Morder lebten in Frankreich, unter Bolizeigewalt, mit regelrechten Baffen, alle Augen der Boligei faben feine Morder in ibnen, und England foll fchuld fein, weil fie auch dort eine Zeitlang maren, aus Franfreich binübergetommen! - Auch gegen Die Protestanten ale folche tritt Louis Bonavarte mit Unflagen auf, fie follen feine Brofelpten machen, er mochte Die fatholische Beiftlichkeit durch die Beschränfung jener gewinnen! - Ueber die Militairadreffen, die unverboblene Rriegeluft gegen England ausfprechen, und tie Louis Bonaparte burch Aufnahme in ben Moniteur autheißt, fint die Englander bochit erbittert, forbern Biderruf, Genugthuung! - Granier be Caffagnac mirft tem Journal des debats por, es babe zwar Abicheu gegen den Meuchelmord gezeigt, aber nicht genug Begeifterung für Louis Bonaparte! Alle honetten Leute fcbreden jurud, die Ration verwirft Diefe Richtemurdigfeiten, fie wendet fich mehr und mehr ab. -

Alle Kaifer und Könige und Fürften beschiden Louis Bonaparte mit Gludwunschbotschaften, unfre Prinzen Alsbrecht, Karl und Friedrich besuchen ihn, der Prinz Albert

von England foll ihn besuchen. Allgemeine Erniedrigung der Hohen! --

Dr. Koffak in der Montagszeitung erinnert wieder an Umnestie. Noch immer vergebens. —

In unsern Anstalten zur Festlichkeit des Einzugs ist viel Widrigkeit, Grobheit, Albernheit, viel gehässige Berstimmung zieht durch das Ganze. Der Magistrat erscheint als eine unsere Stadt und unsere Zeit unwürdige Behörde, Berschwendung, Hoffahrt und Augendienerei sehlen nicht, aber Ordnung, Humanität, Billigkeit sehlen. Den Abgeordneten des Landtags werden 300 Plätze gegeben, da doch 306 nöthig wären, und hinterher ergiebt sich, daß sie die Plätze theuer bezahlen sollen! Die Universität wollte den Fackelzug der Studenten, aber diesen nicht erlauben ihr Komité frei zu wählen, mußte es endlich denn doch zugeben!

# Dienstag, ben 2. Februar 1858.

Geschrieben. Ich bin wieder in Bersuchung politische Artikel auszuschicken, unterlass' es jedoch in Betracht des geringen Erfolgs, der jest in Deutschland möglich ift; die wahre Sprache für uns ist die der Ereignisse, dann wird es an begleitenden Worten auch nicht fehlen! Der insame Bonapartismus unsrer Tage wird übrigens in englischen und deutschen Blättern gut bekämpft, sindet aber in hohen Kreisen auch niedrige Unhänger. —

Louis Bonaparte hat zur Sicherung seiner Dynastie die Schredensmaßregeln wirklich angeordnet, auch eine Regentsschaft für seinen minderjährigen Sohn eingesett, seine Gesmahlin, Morny, Persigny, Fould, Morlot 2c. —

Bormittage Besuch von herrn General von Pfuel. Bieles

besprochen. Er ift voll guter hoffnungen eines Umschwunges der Dinge in Frankreich, und großer Berbefferungen bier. Ich glaube an ersteren auch, aber wenig an lettern. —

#### Mittwoch, ben 3. Rebruar 1858.

Berhandlung im Sause der Abgeordneten über das Benehmen des Magistrats und auch des Ministers des Innern
in Betreff der Pläge für die Abgeordneten am Einzugstage
der Prinzessen. Großer Unwillen, aber keine Abhülfe.
Dummheiten wurden auch gesagt, 3. B. die Abgeordneten
bewilligten der Stadt jährlich gegen 700,000 Thaler für
mancherlei gemeinnützige Zwecke, dafür könnten sie doch wohl
400 Pläge frei haben! Als wenn hier solche Gegenseitigkeit
in Betracht käme! Der Minister Herr von Bestphalen
vertheidigt sich schlecht, herr Bock den Magistrat noch
schlechter. —

# Donnereiag ben 4. Februar 1858.

Die schändlichen Maßregeln in Frankreich haben schon Einwirkung auf Deutschland. Die Bolizeithätigkeit belebt sich überall, die Breffe wird verfolgt oder mißbraucht. Ein ultramontanes Blatt in Augeburg empfiehlt die Wiederseinführung der Folter! In Raffau verbietet die Bolizei die Frankfurter Zeitschrift "Deutschland". In Bürzburg wird eine Zeitung beschlagen und angeklagt, weil sie Worte aus dem verbotenen Geschichtswerke von Gervinus zitirt. In Dresden wird eine Zeitung verurtheilt, weil sie aus einem

englischen Blatte den Ausdruck entlehnt, heubner trage für die Freiheit Ketten! Auch in Dresden werden alle russischen Schriften herzen's und deren Bersendung nach Rußland verboten, weil sie Aufruhr gegen die russische Regierung predigen! Der dortige Magistrat machte dem französischen Gesandten unterthänige Krapfüße! Dies Sachsen ist politisch wahrhaft gottverlassen!

Während der Bundestag die Miene annimmt, für Holstein und Lauenburg fräftig aufzutreten, läßt er sich vom luxemburgischen Gesandten anzeigen, daß in Luxemburg die Zustände nun geordnet seien! Die ganze Welt weiß, wie schändlich die Regierung dorts gewirthschaftet hat, wo möglich noch ärger, als die dänische in Holstein und Lauenburg. Solche Nichtswürdigkeiten gehen vor, so ehrlos benehmen sich die höchsten Behörden! Und vor zehn Jahren erst war 1848! Haben die Leute gar kein Gedächtniß? —

Eine preußische Amnestie ist nicht erfolgt, politische Bershaftete bleiben der Freiheit, politische Flüchtlinge des Baterslandes beraubt, aber einige schon bestätigte Todesurtheile gemeiner Mörder hat der Prinz von Preußen während seines Aufenthalts zu London zurückgezogen und in lebenslängliche Zuchthausstrafe verwandelt. — Wer mag ihm dergleichen Rath ertheilen?

In Louis Blanc gelesen; er behandelt die Geschichte der Charlotte Cordan mit kalter Strenge, verwirft allen Meuchelmord, will daß man ihn den Tyrannen überlasse, verwirft ihn als unsittlich und auch als nuplos, als schädslich. Und diesen Mann will Louis Bonaparte gar zu gern der Mitschuld an dem letten Mordversuche zeihen! Wir wissen die Mörder und Meineidigen, die ehrlosen Verbrechen anderwärts zu sinden!

Freitag, ben 5. Februar 1858.

Schwierigkeit die Menschen richtig zu behandeln, ich hab' es noch immer nicht gelernt! Die Einsicht hab' ich wohl, aber die Ausübung bleibt mangelhaft. Maß halten ist eine Sauptsache, nicht nur in der Strenge, auch in der Güte, in der Liebe, in der Hingebung. Eine vorhandene Ueberslegenheit, sei es des Geistes, der Stellung, des Talente, soll man nicht verläugnen oder aufgeben, gerechte Anforderungen nicht nachlassen, — oder man wird schon sehen was daraus erfolgt! Aber der Teusel mag alles beobachten, was die Klugheit besiehlt, recht wohl ist uns doch nur, wenn wir sie ganz außer Acht lassen, folge daraus was da wolle! Rur mit Kindern darf man sich nicht völlig gehen lassen, hier ist es Pflicht gegen sie, Maß und Ordnung zu balten, und wie selten nur geschiebt das! —

Der Artikel des Bruffeler Blattes Drapeau über das Drfini'sche Attentat vom 14. Januar ift auf Louis Bonas parte's gebieterisches Berlangen vor Gericht gezogen worden, und wird ohne Zweifel eine strenge Berurtheilung zur Folge baben.

#### Sonnabend, ben 6. Februar 1858.

Nachrichten aus Paris. Die Errichtung der fünf großen Paschaliks in Frankreich, mit den Marschällen-Pascha's an der Spipe, mißfällt auch den Truppen. Jeder Pascha soll bunterttausend Franken jährlich zu außerordentlichem Prunksauswand erhalten, recht als wollte man den kriegerischen Geist in Schwelgerei und Ueppigkeit ersticken! Die Angst Louis Bonaparte's ift die Bonne der Freiheitsmänner. Die Truppenadressen im Moniteur dauern fort.

Der Redakteur Fritsche in Dresden ist in der Appellation nur zu drei Wochen — anstatt vier — Gefängniß verurtheilt worden; weil er aus dem englischen Athenaum die Worte über heubner aufgenommen hatte, "der um der Freisheit willen Ketten trägt". Die Hamburger Jahreszeiten zuerst haben jene Stelle in Uebersetung mitgetheilt. —

Im englischen Parlament beftige Stimmen gegen Louis Bonaparte, ben falschen, feindlichen Bundesgenoffen. Der Stolz der englischen Nation empört sich gegen so viel verzätherischen Unglimpf, aber die Erniedrigung der Königin, des Prinzen Albert, der Minister 2c. ist nicht wieder auszulöschen! In England zuerst hat man den meineidigen Staatöstreicher anerfannt, ihm gehuldigt. —

Der General von Plehwe versuchte gegen einige Ungriffe sich mit zurnendem Trope zu vertheidigen; es ist ihm schlecht gerathen, man hält ihm öffentlich seine Freundschaft mit Lindenberg und anderm solchen Gelichter vor, seine Betheiligung an Geldgeschäften, ja man deutet an, daß er dabei sein Ehrenwort verpfändet und nicht gehalten habe! In preußischen Zeitungen gedruckt zu lesen! —

Der nichtsnutige pfäfsische Vilmar in Marburg, Berfasser einer schlechten aber vielgebrauchten Litteraturgeschichte, hat gegen seine Marburger Kollegen, besonders aber gegen den Konsistorialrath Ranke, eine schändliche anonyme Schrift drucken lassen, und zulett die Berfasserschaft vor Gericht einsgestehen müssen. Er hat sich damit entschuldigen wollen, daß die Schrift nicht für das Publikum sondern nur für das Ministerium bestimmt gewesen. Gute Entschuldigung! Er ist ein Freund des Diebes Hassenpflug. —

Sonntag, ben 7. Februar 1858.

Rühner Artikel in der Nationalzeitung über die Pariser Birthschaft, es ist ein Bunder, daß dergleichen gelitten wird. Die Bolkszeitung auch sehr kühn über Hannover, wo es keine Staatsdiener, sondern nur noch Königliche Diener giebt, wie es jest eben gesehlich ausgesprochen worden; der blinde König ist mehr als blind, er ist dumm und bos-haft! Und war ein so gutes Kind!

Die Stadt schon heute in großer Bewegung. — Sonnstag und helles Wetter; unter den Linden gedrängte Menschensmassen, überall Fahnen, Guirlanden, Mastbäume, Borrichstungen zur Beleuchtung, die Wirthshäuser und Kaufläden thun ihr Bestes. —

Mehrere pommersche Junker außern ihr Miffallen an der englischen Berbindung, hatten eine ruffische vorgezogen, erwarten vom Prinzen von Preugen und seinem Sohne wenig Gutes, wünschen nach Ablauf der dreimonatlichen Stellvertretung des Prinzen von Preugen diese nicht auf's neue ihm, sondern der Königin übertragen zu sehen 2c. —

Der Pring von Preußen hat von London aus viele Straferlaffe verfügt, gegen hundert Militairsträflinge bes gnadigt, unter benen Einer vom Jahre 1848, aber fein politischer Gefangner ist freigelaffen ober seine Strafe ers mäßigt worden! —

Montag, ben 8. Februar 1858.

Auch die Nationalzeitung bringt dem heutigen Fest einen Dichtungszoll, aber einen nur mittelmäßigen, die Poesie zeigt sich bei dem Anlasse dürftig. —

Befuch vom herrn General von Pfuel; nur eilige muntre

Begrüßung. Er wird ten Ginjug bei feinem Edwager, tem Rommandanten General von Alvensteben feben. Als Ritter tes Edwarzen Ablerordens follte er feierlich tem Empfang auf tem Echloffe beimobnen, aber ter hof will nichts von ibm, er nichts vom hofe wiffen. —

Unfre Leute gingen alle ten Ginzug anseben, und alle fanten bazu gunftige Gelegenbeit. Sie famen alle befriedigt wieder, freilich auch geborig burchfaltet. Die fengefeste Zeit war ziemlich eingehalten worden. Gegen 2 Uhr war die hauptsache vorüber. Ludmilla batte verschmabt die Sachen anzuseben, und war mit mir zu hause geblieben.

Gegen Abend allgemeine Beleuchtung ber Stadt. Der Graf von Königemard richtete fich nach mir, vier Bache-lichter an jedem Fenfter. Beim Pringen Wilhelm von Baben aber blieb alles buntel. —

Die Beleuchtung war nicht allgemein, gange Saufer und viele einzelne Bobnungen oder Stodwerfe blieben bunfel. Die Beleuchtung bes Brandenburger Thores und bes Friedrichedenfmale maren gan; migratben; bei letterem waren die Bildwerfe gang im Dunfel. Die bunten Laternen gaben tron ihrer Menge nur ein fparliches Licht, alles machte einen geringen Gindrud; die Transparentgemäblde, Bappen und Namenszuge, zeigten armliche Erfindung; icon und mirtiam maren nur die Sterne und fonftigen Bergierungen von Gaslichtern, Die unter ben Linden vielfach Bir baben Berlin iconer beleuchtet gefeben. bei ber Suldigungefeier 1840, Die brei Margabende 1848, und fogar noch fpater. Ich mußte mir befennen, daß alles nur gewöhnlich, leer und fogar armlich mar. Bon unfrem Magiftrat mar freilich nichts Geschmackvolles ober Ebles ju erwarten, ibm icheint ber Beibnachtstannenbaum mit bunten Lichtern das Bochfte, was fich erreichen läßt. Die Burger batten fich nicht angestrengt, nur die Gaftbofe, Raufleute,

Hoflieferanten 2c. ihre Schuldigkeit gethan. Das Bolk bes nahm sich gut, äußerst gesittet, obwohl unter den dichtges branaten Masien oft kaum durchzukommen war. —

Keine Amnestie! In allen Lichtern fah ich nur biefen ftorenden Zug ausgebrückt! —

Der König und die Königin haben das junge Ehepaar in Bellevue empfangen. Dies war eine Ueberraschung, die vorher bedacht aber als Geheimniß behandelt worden. Der König hat zur Prinzessin gesagt: "Wie herrlich, daß du endlich hier bist!" hat sie in die Zimmer hinausbegleitet, und dann bald wieder die Rücksahrt nach Charlottenburg angetreten, die Königin aber sich nach Berlin auf das Schloß begeben, um hier die Prinzessin wieder zu empfangen. —

Trop dieser Erscheinung des Königs ist sein Zustand kläglich; er weiß keinen Namen, sagt ein Wort für das andre, fährt mit beiden händen in die Suppe um sich zu waschen, und macht viel andres Berkehrtes und häßliches, so daß man immer wachsam und besorgt sein muß. —

### Dienstag, ben 9. Februar 1858.

Die Zeitungen sind voll von ausführlichen Beschreisbungen der gestrigen Borgänge; sie geben sich alle Mühe, der Auswand an Worten ist groß, aber was damit gesagt wird, sehr gering. Alles weilt im Gebiete des Philistersbaften, des Gewöhnlichen, des Kleinlichen; Geist sehlt gänzslich! Die Gedichte sind schauderhaft, nicht ein einziges, das auch nur einen Funken sprühte! Bor allem wird dem Ehrgeiz der Gewerke und Körperschaften geschmeichelt, Namen über Namen werden aufgezählt. In der Nationalzeitung führt herr Dr. Frese das Wort.

Als Labung auf-diese Langweiligkeiten bringen mir die Zeitungen die Rede des herrn Roebuck im englischen Untershause. Die frechen Anschuldigungen Louis Bonaparte's weist er mit Zorn zurück, schildert ihn selber als Flüchtling, der von England aus Frankreich angriff mit gewaffneter hand, einen Soldaten tödtete 2c. Er gebraucht die Bezeichnungen, Napoléon le grand, den England nicht gefürchtet habe, und Napoléon le petit, den es verachten könne. Bravo, bravissimo!

Die Zeitungen melden, daß der Prinz von Preußen am 25. Januar in London auch zwei in Preußen zum Tode verurtheilte Mordbrenner zu lebenstänglichem Zuchthaus bes gnadigt habe! —

Louis Bonaparte hat seinen Minister des Innern Billaut springen laffen, und statt seiner den General Espinaffe ernannt. Der Minister des Aeußern Graf Walewsti steht auch auf dem Sprunge. —

Merkwürdig, daß in jesiger Zeit, unter diesem Zwang und bei dieser Zerstreuung, in Frankreich eine vollständige Uebersegung des Plotinos erscheint! —

Mittwoch, ben 10. Februar 1858.

In China von den Englandern und Franzosen Kanton erstürmt. —

Louis Bonaparte läßt jest dem englischen Minister sein Bedauern ausdrücken, daß durch einige, ohne Befehl in den Moniteur aufgenommene Militatradressen, das engslische Gefühl verlest worden. Die englischen Blätter besprechen diese Ausslucht, diese handgreifliche Lüge, mit aller Schärfe. —

Donneretag, ben 11. Februar 1858.

Die Schöneberger batten sich auch bestens gerüstet, um das neue Chepaar zu begrüßen, weißgekleidete Mädchen sollten begrüßend ein Gedicht überreichen, allein der Zug ging ohne anzuhalten durch den Ort, und die Schöneberger sahen ihm traurig nach. Man sagt, der Pfarrer Frege habe dies veranlaßt, aus Aerger, daß die Gemeinde seinem Gebichte das des jüdischen Arztes Dr. Lövinson vorgezogen habe. Die Bolkszeitung bespricht dies, und den Einspruch des Pfassen, der ausdrücklich erklärt hatte, es zieme sich nicht, daß ein Nichtchrist bei solcher Gelegenheit die Begrüßungsworte liefere! Ein pfassischer Artikel in der Spener'schen Zeitung sucht dem Pfassen Recht zu geben. Die Schönebergerinnen aber werden zur Genugthuung hieher auf das Schloß beschieden, um Gruß und Gedicht anzus bringen.

In Trier hat ein Polizeidirektor mit zwei Gehülfen und einem französischen Bolizeiagenten in der Redaktion der Trierer Bolközeitung Haussuchung gehalten. Man suchte das Manuskript einer Pariser Korrespondenz, hat aber weder dieses noch andres Begehrte gefunden. —

Berhaftungen in Mainz, Wiesbaden, Frankfurt am Main, lauter Fehlgriffe, die Angehaltenen wurden gleich wieder freigegeben. In Straßburg follte sogar Mazzini verhaftet sein. (In Kehl, nach Straßburg abgeliefert!) —

Lord Palmerston hat wirklich einen Gesetvorschlag in's Parlament gebracht, um das Berfahren gegen Berschwörer zu erleichtern, die Strafen zu verschärfen. Aber statt der Berschwörer werden Mißfällige zu nennen sein! Er brandmarkt sich hiedurch auf ewige Zeiten. Und England brandmarkt sich, wenn es den Gesetvorschlag annimmt! —

In der Neuen Preußischen Zeitung hofft ein schmieriger — nach Friedrich August Wolf anstatt falbungevoller —

heuchlerischer Artifel, die englische Prinzessin werde uns die englische Sonntagsfeier bringen, bei uns werde der Sonntag noch lange nicht genug geheiligt! Diese Gleißnereien nehmen kein Ende! —

Das herrenhaus vernimmt mit Unzufriedenheit, daß die Minister diesmal keine Aenderung des Jagdgefepes vorsichlagen werden, und giebt seine Unzufriedenheit zu erkennen. Die Aristokraten sind ungeduldig, muffen aber warten. Ein Jahr vergeht indeß bald. —

#### Freitag, ben 12. Februar 1858.

Man macht jest viel Rühmens von dem außerordentlich gütigen und freundlichen Bezeigen der Königin gegen die junge Prinzessin, die Prinzessin von Preußen selber soll ganz erstaunt und gerührt darüber sein, man glaubt an die herzlichste Bersöhnung. Empfindsamer Anflug, der nicht viel zu bedeuten hat! —

Die naffauische Regierung hat die in Franksurt am Main erscheinende Zeitschrift "Deutschland" verboten. —

Die verschiedenen Systeme der Stenographie sind mit einander in Streit. Ein preußisches Blatt hat die in Sachsen geltende Art scharf angegriffen, ein preußischer Staatsanwalt hat darin ein Bergehen gegen eine Behörde gesehen, das Gericht aber fand keine Beleidigung in dem Aufsat, und erklärte überdies, daß die Gesepesstelle nur von preußischen Behörden gelte, nicht von fremden. —

Leute von der Junkerparthei, besonders auch alte Militairs, laffen ihren Uerger darüber aus, daß die Berliner bei den Einholungsfeierlichkeiten sich so gutgesinnt und gesittet betragen haben, daß keine Unordnung, keine Robheiten vorgefallen sind. "Das sind doch dieselben Kanaillen," hört man sagen, "die vor zehn Jahren Barrikaden bauten und auf uns schossen!" Und können die Bürger nicht Uehnliches vom Hof und von den Soldaten sagen? — Man hüte sich vor neuem Anlaß, es könnte nicht so glimpflich ablausen wie damals!

### Sonnabenb, ben 13. Februar 1858.

Das Philistergeschwäß in den Zeitungen über die Bermählungsfestlichkeiten reißt nicht ab, und wird langweilig durch Einerlei des Stoffes und die Erbarmlichkeit der Berarbeitung! Es ift eben nur Philistergeschwäß. —

Ausgegangen mit Ludmilla. Bei Kranzler ben General von Pfuel getroffen, und mit ihm in's neue Museum gesgangen. Beim Eingange ben Großherzog von Beimar gessprochen, ber eben wegging; schnelle Artigkeiten. — Herrn Prof. Hotho besucht im Rupferstichkabinet, er führte und burch die noch nicht allgemein eröffneten Sale. Beim Beggeben stießen wir abermals auf den Großherzog, der von seinem Adjutanten Grafen Hendel von Donnersmarch begleitet wiedergekommen war; er nahm mich bei Seite, entschuldigte sich wegen H., bat mich ferner an seinen Bunsch zu denken und mit ihm darüber nach Gelegenheit in uns mittelbaren Briefwechsel zu treten 2c. —

Der König fuhr neulich am Ranal spazieren, und rief bem Rutscher unwillig zu, er fahre einen falschen Weg, und da dieser darauf nicht hörte, schlug jener mit der Faust ein Fenster ein, und befahl wuthend, er solle dahinab in's Wasser fahren!

Der Pring von Preugen bat ben Abgeordneten ber

Universität gesagt, die Wiffenschaft buge ihren Werth und allen Ruhm ein, wenn sie einseitig und unfrei werde, und mehr dergleichen, wobei er den berüchtigten Stahl scharf ansah, der wie ein begossener Hund sich frummte.

herr Stirling hat im englischen Unterhause am 10. in Erinnerung gebracht, daß 'ein französischer Unteroffizier Canstillon, der den Herzog von Wellington zu ermorden gesucht, deßhalb vom Kaiser Napoleon von St. Helena aus mit einem Legat von 10,000 Franken bedacht worden, und Louis Bonaparte habe den Cantillon aufsuchen und ihm das Bermächtniß mit den aufgelaufenen Zinsen auszahlen lassen.

Der Kladderadatsch verspottet scharf den Bastor Frege in Schöneberg, und fragt, warum man bei den Bermählungssesten in London die judische Musik Mendelssohn's, hier die judische Musik Meyerbeer's zugelassen habe. —

Lord Palmerston von Lord Russel, und auch von seinem bisherigen Unhänger Monckton Milnes, wacker bekämpft. Er erklärt, in Frankreich seien Militairadressen seit sechzig Jahren ganz gewöhnlich, wie ihm jest erst kund geworden. Aber das ist falsch. Unter dem Direktorium gab es ein solches Beispiel, das harten Tadel erfuhr, und immer galt der Grundsat, die Truppen als solche dürsen nicht berathsschlagen. —

Sonntag, ben 14. Februar 1858.

Die Nationalzeitung hat einen tapfern Artikel gegen die französische Wirthschaft. Die Bolkezeitung aber einen elens den gegen die Franzosen selbst, überdies voll falscher Ansgaben und Folgerungen. Die Namen, welche schon 1804 und 1808 hervortraten, Chamisso und Uhland, sest er nach

1830, die litterarischen Größen Frankreichs sest er zum Theil eben so unrichtig. Die romantische Schule glaubt er mit einem schnöden Wort abthun zu können. Indem er mit unster jetigen Geisteskraft prahlt, vergißt er, daß ganz Deutschland auch in Knechtschaft liegt, die Ration schmachsvoll unterdrückt ist. Ueberhaupt ist es die größte Ungesrechtigkeit eine Ration mit ihrer Regierung zu verwechseln, sie nach dieser abschäßen zu wollen. Unter dem elenden Ludwig dem Fünfzehnten standen französischer Geist und französische Wissenschaft sehr hoch, das Jahr 1789 hat die Kraft der Ration gezeigt. Unter den traurigen Karlsbacer Beschlüssen haben deutscher Geist und Trieb sich mächtig behauptet. Die Griechen sind unter den vielen Thrannen nicht erdrückt worden, in Athen kam nach Pisiskratus die reiche Blüthe der Republik.

Die Zeitungen besprechen den Fall wegen der Belohnung Cantillon's, die Louis Bonaparte dem Meuchelmörder nacheträglich mit allen Zinsen habe ausgahlen laffen. — (Lord Palmerston verneint es.) —

Lord Palmerston fündigt seine Magregeln in Betreff ber Oftindischen Kompagnie an. Der Biderspruch ist schon febr laut. —

Abends mit Ludmilla in die Singakademie gefahren, Konzert der Madame Biardot-Garcia. Der Saal ganz gefüllt. Sie sang eine Arie aus Händel's Oratorium Samsson englisch, eine Arie aus der Oper Riobe von Paccini italianisch, ein paar Romanzen französisch, ein Bolkslied spanisch, und — die Krone von allem — die berühmte Arie aus Graun's Britannicus Mi paventi. Sie wurde sehr beklatscht, doch nicht mit so allgemeinem Sturm als man erwarten durfte, als sie verdiente. Sie ist häßlich und lieblich, eckig und scharf, und anmuthig, stets beseelt und erfüllt, die ganze Erscheinung von zauberhafter Wirkung.

In der Zwischenzeit beider Abtheilungen ging ich zu ihr sie zu begrüßen, ich erinnerte sie auch an das Blatt, das sie mir vor zehn Jahren geschenkt, mit der ersten Zeile der Marseiller Hymne; mit lustiger Erschrodenheit rief sie lachend: "Comment, j'ai laisse des autographes aussi revolutionnaires que ça?" — Ich erwiederte, heute sich dessen unter uns zu erinnern könne nicht schaden! Sie war sehr liebenswürdig und munter, die wahre Consuelo! Das Gespräch mußte doch bald abbrechen. Am Schlusse des Konzerts verweilte sie noch lange im Saal und sprach mit einigen Damen, einer Gräfin Kaminska, Fräulein Wagner 2c. —

#### Montag, ben 15. Februar 1858.

Rosenfranz in Königsberg sendet mir seine Schrift: "Apologie Hegel's gegen Dr. R. hahm von Karl Rosensfranz, Berlin 1858." Ich las sie sogleich, sie freut mich sehr. Das freche Geschwäß des verdrehten Burschen wird gehörig abgestraft, nur bleibt Rosenkranz in seiner edlen und milden Haltung, und steigt nicht in die gemeine Ausstrucksweise seines Gegners hinab. —

Die Schwester des Königs, verwittwete Großherzogin — Alexandrine von Mecklenburg = Strelit, hat zu herrn und Frau von \* gesagt, der Tag, an welchem der König die Stellvertretung durch seine Unterschrift erneuert habe, sei ein besonders guter gewesen, wie seitdem keiner mehr, es gehe seitdem nur immer schlechter, und wenn jener Tag versäumt worden wäre, hätte man schwerlich seine Untersichrift erlangen können! (Wie diese ausgefallen, ist auch

noch die Frage. Qui est-ce que l'on trompe ici? fragt Figaro.) —

Der Fabrifant in England, welcher die Granaten für das Pariser Attentat verfertigt hat, sagt aus, daß deren hundert von ihm gemacht und abgeliesert worden. Beim Attentat sind höchstens sieben verwendet; welche Angst und Roth, daß noch dreiundneunzig verplatt werden können!

In England ift von der Polizei ein Preis von 200 Pfund Sterling für die Ergreifung eines angeblich bei dem Pariser Attentat mitschuldigen Allsop ausgeboten worden, eines Englanders, wie man glaubt, vielleicht aber ift es ein falscher Name.

In London ift ein Franzose Bernard verhaftet worden, der Mitschuld an dem Parifer Mordversuch verdächtig. —

## Dienstag, ben 16. Februar 1858.

Der Generallieutenant von Plehwe ist gestern von dem Kürassierlieutenant Jachmann im Zweikamps erschossen worden; Jachmann ist der Bruder der Frau des jungen Plehwe, und Geldverhältnisse und Chrenvorwürse machten den Zweikamps unerläßlich. Plehwe fällt wie hindelben! Die Reaktion jammert um ihren helden, den Freund Linsbenberg's und ähnlichen Gelichters. —

Abende bei \*. Roch zulest tam Fraulein Unna Gotts beiner, die beitre Erscheinung schöner Gutmuthigfeit. —

Der Bundestag beschäftigt sich nun ernstlich und schwerfällig mit holstein und Lauenburg, die wahre schleswigholsteinische Sache wagt er nicht in die hand zu nehmen! Man wendet sich von dem trostlosen Berfahren ab, das doch keinen Erfolg haben wird, außer wenn die andern Machte — Rußland thut es — zustimmen. Sollen die Deutschen darauf stolz sein?! Wie kann Deutschlands Sache nach außen gut stehen, wenn sie im Innern so elend gewahrt ist? Thun nicht alle deutschen Regierungen in ihren Ländern dasselbe, was die dänische in den Herzogthümern thut? Und hat nicht grade der Bundestag sie dabei unterstützt? —

Neber die Sache Cantillon ergiebt sich aus dem Moniteur folgendes Thatsächliche. Louis Bonaparte befahl im Jahr 1853, daß die noch unbezahlten Bermächtnisse des Kaisers Napoleon vollständig ausgezahlt werden sollen. Im August 1854 wurde deßfalls eine Kommission niedergescht, die am 6. Mai 1855 Bericht erstattete, daß achtzig Berechtigte vollständig ausbezahlt worden, worunter No. 32 Cantillon, mit Kapital und Zinsen. Demnach sind alle andern Angaben reine Lüge.

#### Mittwoch, ben 17. Februar 1858.

Die Sache mit Cantillon ist noch nicht ganz im Klaren; Lord Palmerston hat sie zwar verneint, sindet aber nicht vollen Glauben. Auf die Frage, ob Louis Bonaparte's Bedauern über die Militairadressen auch, wie diese, im Moniteur gedruckt erscheinen werde, hat Palmerston mit Nein geantwortet, und die Warnung hinzugefügt, man möchte nicht den Bund zwischen Frankreich und England lockern! Aber warum sagt er das nicht Bonaparten, der es am meisten thut?

In unserm herrenhaus hatte der nichtsnutige Minister des Innern ein Gesetz eingebracht, das die Riederlassungen auf dem Lande beschränken, die Beweglichkeit des bäuerlichen Grundbesites erschweren, überhaupt den Bauern Freiheit

Hoflieferanten 2c. ihre Schuldigkeit gethan. Das Bolk benahm sich gut, äußerst gesittet, obwohl unter den dichtgebrangten Massen oft kaum durchzukommen war. —

Keine Umnestie! In allen Lichtern sah ich nur biefen ftorenben Zug ausgebrückt! —

Der König und die Königin haben das junge Chepaar in Bellevue empfangen. Dies war eine Ueberraschung, die vorher bedacht aber als Geheimniß behandelt worden. Der König hat zur Prinzessin gesagt: "Wie herrlich, daß du endlich hier bist!" hat sie in die Zimmer hinausbegleitet, und dann bald wieder die Rücksahrt nach Charlottenburg angetreten, die Königin aber sich nach Berlin auf das Schloß begeben, um hier die Prinzessin wieder zu empfangen. —

Trop dieser Erscheinung des Königs ist sein Zustand kläglich; er weiß keinen Namen, sagt ein Wort für das andre, fährt mit beiden händen in die Suppe um sich zu waschen, und macht viel andres Verkehrtes und häßliches, so daß man immer wachsam und besorgt sein muß. —

# Dienstag, ben 9. Februar 1858.

Die Zeitungen sind voll von ausführlichen Beschreisbungen der gestrigen Borgange; sie geben sich alle Mühe, der Aufwand an Worten ist groß, aber was damit gesagt wird, sehr gering. Alles weilt im Gebiete des Philistersbaften, des Gewöhnlichen, des Kleinlichen; Geist fehlt gänzslich! Die Gedichte sind schauderhaft, nicht ein einziges, das auch nur einen Funken sprühte! Bor allem wird dem Ehrgeiz der Gewerke und Körperschaften geschmeichelt, Namen über Namen werden aufgezählt. In der Nationalzeitung führt herr Dr. Frese das Wort.

Als Labung auf-diese Langweiligkeiten bringen mir die Zeitungen die Rede des Herrn Roebuck im englischen Untershause. Die frechen Anschuldigungen Louis Bonaparte's weist er mit Zorn zurück, schildert ihn selber als Flüchtling, der von England aus Frankreich angriff mit gewaffneter Hand, einen Soldaten tödtete zc. Er gebraucht die Bezeichnungen, Napoléon le grand, den England nicht gefürchtet habe, und Napoléon le petit, den es verachten könne. Bravo, bravissimo!

Die Zeitungen melden, daß der Prinz von Preußen am 25. Januar in London auch zwei in Preußen zum Tode verurtheilte Wordbrenner zu lebenslänglichem Zuchthaus bes gnadigt habe! —

Louis Bonaparte hat seinen Minister des Innern Billaut springen laffen, und statt seiner den General Espinasse ernannt. Der Minister des Aeußern Graf Walewski steht auch auf dem Sprunge. —

Merkwürdig, daß in jesiger Zeit, unter diesem Zwang und bei dieser Zerstreuung, in Frankreich eine vollständige Uebersetung des Plotinos erscheint! —

Mittwoch, ben 10. Februar 1858.

In China von den Engländern und Franzosen Kanton erstürmt. —

Louis Bonaparte läßt jest dem englischen Minister sein Bedauern ausdrücken, daß durch einige, ohne Befehl in den Moniteur aufgenommene Militatradressen, das engsliche Gefühl verlest worden. Die englischen Blätter besprechen diese Ausflucht, diese handgreifliche Lüge, mit aller Schärfe. —

Donnerstag, ben 11. Februar 1858.

Die Schöneberger hatten sich auch bestens gerüstet, um das neue Chepaar zu begrüßen, weißgekleidete Mädchen sollten begrüßend ein Gedicht überreichen, allein der Zug ging ohne anzuhalten durch den Ort, und die Schöneberger sahen ihm traurig nach. Man sagt, der Pfarrer Frege habe dies veranlaßt, aus Alerger, daß die Gemeinde seinem Ges dichte das des jüdischen Arztes Or. Löwinson vorgezogen habe. Die Bolkszeitung bespricht dies, und den Einspruch des Pfassen, der ausdrücklich erklärt hatte, es zieme sich nicht, daß ein Nichtchrist bei solcher Gelegenheit die Begrüßungsworte lieferc! Ein pfasssischer Artikel in der Spener'schen Zeitung sucht dem Pfassen Recht zu geben. Die Schönebergerinnen aber werden zur Genugthuung hieher auf das Schloß beschieden, um Gruß und Gedicht anzusbringen.

In Trier hat ein Polizeidircktor mit zwei Gehülfen und einem französischen Bolizeiagenten in der Redaktion der Trierer Bolkszeitung Haussuchung gehalten. Man suchte das Manuskript einer Pariser Korrespondenz, hat aber weder dieses noch andres Begehrte gefunden. —

Berhaftungen in Mainz, Wiesbaden, Frankfurt am Main, lauter Fehlgriffe, die Angehaltenen wurden gleich wieder freigegeben. In Straßburg sollte sogar Mazzini verhaftet sein. (In Rehl, nach Straßburg abgeliefert!) —

Lord Palmerston hat wirklich einen Gesetvorschlag in's Parlament gebracht, um das Berfahren gegen Berschwörer zu erleichtern, die Strafen zu verschärfen. Aber statt der Berschwörer werden Mißfällige zu nennen sein! Er brandsmarkt sich hiedurch auf ewige Zeiten. Und England brandsmarkt sich, wenn es den Gesetvorschlag annimmt!

In der Neuen Preußischen Zeitung hofft ein schmieriger — nach Friedrich August Wolf auftatt falbungsvoller —

heuchlerischer Artikel, die englische Prinzessin werde uns die englische Sonntagsseier bringen, bei uns werde der Sonnstag noch lange nicht genug geheiligt! Diese Gleißnereien nehmen fein Ende! —

Das Herrenhaus vernimmt mit Unzufriedenheit, daß die Minister diesmal keine Aenderung des Jagdgesess vorsichlagen werden, und giebt seine Unzufriedenheit zu erkennen. Die Aristokraten sind ungeduldig, mussen aber warten. Ein Jahr vergeht indeß bald. —

#### Freitag, ben 12. Februar 1858.

Man macht jest viel Rühmens von dem außerordentlich gütigen und freundlichen Bezeigen der Königin gegen die junge Prinzessin, die Prinzessin von Preußen selber soll ganz erstaunt und gerührt darüber sein, man glaubt an die herzlichste Bersöhnung. Empfindsamer Anflug, der nicht viel zu bedeuten hat! —

Die naffauische Regierung hat die in Frankfurt am Main erscheinende Zeitschrift " Deutschland " verboten. —

Die verschiedenen Systeme der Stenographie sind mit einander in Streit. Ein preußisches Blatt hat die in Sachsen geltende Art scharf angegriffen, ein preußischer Staatsanwalt hat darin ein Bergehen gegen eine Behörde gesehen, das Gericht aber fand keine Beleidigung in dem Aufsat, und erklärte überdies, daß die Gesegestelle nur von preußischen Behörden gelte, nicht von fremden. —

Leute von der Junkerparthei, besonders auch alte Milistairs, laffen ihren Aerger darüber aus, daß die Berliner bei den Einholungsfeierlichkeiten sich so gutgesinnt und gesittet betragen haben, daß keine Unordnung, keine Rohheiten

vorgefallen sind. "Das sind doch dieselben Kanaillen," hört man sagen, "die vor zehn Jahren Barrikaden bauten und auf und schossen!" Und können die Bürger nicht Uehnliches vom Hof und von den Soldaten sagen? — Man hüte sich vor neuem Anlaß, es könnte nicht so glimpflich ablausen wie damals!

#### Sonnabend, ben 13. Februar 1858.

Das Philistergeschwäß in den Zeitungen über die Bermählungsfestlichkeiten reißt nicht ab, und wird langweilig durch Einerlei des Stoffes und die Erbärmlichkeit der Berarbeitung! Es ift eben nur Philistergeschwäß. —

Ausgegangen mit Ludmilla. Bei Kranzler den General von Pfuel getroffen, und mit ihm in's neue Museum gesangen. Beim Eingange den Großherzog von Weimar gessprochen, der eben wegging; schnelle Artigkeiten. — Herrn Prof. Hotho besucht im Rupferstichkabinet, er führte und durch die noch nicht allgemein eröffneten Säle. Beim Wegzehen stießen wir abermals auf den Großherzog, der von seinem Adjutanten Grasen Hendel von Donnersmarch bezgleitet wiedergekommen war; er nahm mich bei Seite, entschuldigte sich wegen H., bat mich ferner an seinen Wunsch zu denken und mit ihm darüber nach Gelegenheit in unsmittelbaren Briefwechsel zu treten 2c. —

Der König fuhr neulich am Kanal spazieren, und rief dem Kutscher unwillig zu, er fahre einen falschen Weg, und da dieser darauf nicht hörte, schlug jener mit der Faust ein Fenster ein, und befahl wüthend, er solle dahinab in's Wasser sahren!

Der Pring von Preugen hat den Abgeordneten ber

Universität gesagt, die Wiffenschaft buge ihren Berth und allen Ruhm ein, wenn sie einseitig und unfrei werde, und mehr dergleichen, wobei er den berüchtigten Stahl scharf ansah, der wie ein begossener Hund sich krummte.

herr Stirling hat im englischen Unterhause am 10. in Erinnerung gebracht, daß 'ein französischer Unteroffizier Canztillon, der den Herzog von Wellington zu ermorden gesucht, deßhalb vom Kaiser Napoleon von St. helena aus mit einem Legat von 10,000 Franken bedacht worden, und Louis Bonaparte habe den Cantillon aufsuchen und ihm das Bermächtniß mit den aufgelaufenen Zinsen auszahlen lassen. —

Der Kladderadatsch verspottet scharf den Pastor Frege in Schöneberg, und fragt, warum man bei den Bermählungssesten in London die judische Musik Mendelssohn's, hier die judische Musik Meyerbeer's zugelassen habe. —

Lord Palmerston von Lord Russel, und auch von seinem bisherigen Unhänger Monckton Milnes, wacker bekämpft. Er erklärt, in Frankreich seien Militairadressen seit sechzig Jahren ganz gewöhnlich, wie ihm jest erst kund geworden. Aber das ist falsch. Unter dem Direktorium gab es ein solches Beispiel, das harten Tadel erfuhr, und immer galt der Grundsatz, die Truppen als solche dürsen nicht berathsschlagen. —

Sonntag, ben 14. Februar 1858.

Die Nationalzeitung hat einen tapfern Artikel gegen die französische Wirthschaft. Die Bolkszeitung aber einen elens den gegen die Franzosen selbst, überdies voll falscher Ansgaben und Folgerungen. Die Namen, welche schon 1804 und 1808 hervortraten, Chamisso und Uhland, sest er nach

1830, die litterarischen Größen Frankreichs sett er zum Theil eben so unrichtig. Die romantische Schule glaubt er mit einem schnöden Wort abthun zu können. Indem er mit unster jesigen Geisteskraft prahlt, vergißt er, daß ganz Deutschland auch in Knechtschaft liegt, die Nation schmachevoll unterdrückt ist. Ueberhaupt ist es die größte Ungerechtigkeit eine Nation mit ihrer Regierung zu verwechseln, sie nach dieser abschäßen zu wollen. Unter dem elenden Ludwig dem Fünfzehnten standen französischer Geist und französische Wissenschaft sehr hoch; das Jahr 1789 hat die Kraft der Nation gezeigt. Unter den traurigen Karlsbader Beschlüssen haben deutscher Geist und Trieb sich mächtig behauptet. Die Griechen sind unter den vielen Tyrannen nicht erdrückt worden, in Athen kam nach Pisistratus die reiche Blüthe der Republik.

Die Zeitungen besprechen den Fall wegen der Belohnung Cantillon's, die Louis Bonaparte dem Meuchelmörder nachträglich mit allen Zinsen habe auszahlen laffen. — (Lord Balmerston verneint es.)

Lord Palmerston fündigt seine Magregeln in Betreff ber Oftindischen Kompagnie an. Der Widerspruch ist schon febr laut. —

Abends mit Ludmilla in die Singakademie gefahren, Konzert der Madame Biardot-Garcia. Der Saal ganz gefüllt. Sie sang eine Arie aus händel's Oratorium Samsson englisch, eine Arie aus der Oper Riobe von Paccini italiänisch, ein paar Romanzen französisch, ein Bolkslied spanisch, und — die Krone von allem — die berühmte Arie aus Graun's Britannicus Mi paventi. Sie wurde sehr beklatscht, doch nicht mit so allgemeinem Sturm als man erwarten durfte, als sie verdiente. Sie ist häßlich und lieblich, ecig und scharf, und anmuthig, stets beseelt und erfüllt, die ganze Erscheinung von zauberhafter Wirkung.

In der Zwischenzeit beider Abtheilungen ging ich zu ihr sie zu begrüßen, ich erinnerte sie auch an das Blatt, das sie mir vor zehn Jahren geschenkt, mit der ersten Zeile der Marseiller Hymne; mit lustiger Erschrodenheit rief sie lachend: "Comment, j'ai laissé des autographes aussi revolutionnaires que ga?" — Ich erwiederte, heute sich dessen unter uns zu erinnern könne nicht schaden! Sie war sehr liebenswürdig und munter, die wahre Consuelo! Das Gespräch mußte doch bald abbrechen. Um Schlusse des Konzerts verweilte sie noch lange im Saal und sprach mit einigen Damen, einer Gräsin Kaminska, Fräulein Wagner 2c.

### Montag, ben 15. Februar 1858.

Rosenfranz in Königsberg sendet mir seine Schrift: "Apologie Hegel's gegen Dr. R. Haym von Karl Rosensfranz, Berlin 1858." Ich las sie sogleich, sie freut mich sehr. Das freche Geschwätz des verdrehten Burschen wird gehörig abgestraft, nur bleibt Rosenfranz in seiner edlen und milben Haltung, und steigt nicht in die gemeine Ausstrucksweise seines Gegners hinab. —

Die Schwester des Königs, verwittwete Großherzogin Alexandrine von Mecklenburg - Strelit, hat zu herrn und Frau von \* gesagt, der Tag, an welchem der König die Stellvertretung durch seine Unterschrift erneuert habe, sei ein besonders guter gewesen, wie seitdem keiner mehr, es gehe seitdem nur immer schlechter, und wenn jener Tag versäumt worden wäre, hätte man schwerlich seine Untersichrift erlangen können! (Wie diese ausgefallen, ift auch

noch die Frage. Qui est-ce que l'on trompe ici? fragt Kigaro.) —

Der Fabrifant in England, welcher die Granaten für das Pariser Attentat verfertigt hat, sagt aus, daß deren hundert von ihm gemacht und abgeliefert worden. Beim Attentat sind höchstens sieben verwendet; welche Angst und Noth, daß noch dreiundneunzig verplatt werden können!

In England ift von der Polizei ein Preis von 200 Pfund Sterling für die Ergreifung eines angeblich bei dem Pariser Attentat mitschuldigen Allsop ausgeboten worden, eines Englanders, wie man glaubt, vielleicht aber ift es ein falscher Name.

In Condon ift ein Frangose Bernard verhaftet worden, ber Mitschuld an bem Parifer Mordversuch verdachtig. -

## Dienstag, ben 16. Februar 1858.

Der Generallieutenant von Plehwe ist gestern von dem Kürasserlieutenant Jachmann im Zweikampf erschossen worden; Jachmann ist der Bruder der Frau des jungen Plehwe, und Geldverhältnisse und Ehrenvorwürse machten den Zweikampf unerläßlich. Plehwe fällt wie hindelden! Die Reaktion jammert um ihren helden, den Freund Linsbenberg's und ähnlichen Gelichters.

Abende bei \*. Noch julest fam Fraulein Unna Gotts beiner, Die beitre Erscheinung schöner Gutmuthigkeit. -

Der Bundestag beschäftigt sich nun ernstlich und schwerfällig mit holstein und Lauenburg, die mahre schleswigholsteinische Sache wagt er nicht in die hand zu nehmen! Man wendet sich von dem trostlosen Berfahren ab, das doch keinen Erfolg haben wird, außer wenn die andern Mächte

### Planet r. No . . Florage 1858.

Die Same mit fundlen it nem uibr gang im Klaren; find Bulmerkon dur fie gran verniert inder aber nicht infler diauden. Auf die Frage de Louis Benaparte's Bodwiera ider die Militariadriffen auch wie diefe, im Mositeur gedrackt erifieiten verde dur Balmerton mit Rein geantworter, und die Warmung dingugefigt man möchte icht den Bund griffen Frankreich und Sigland lodern! Noor worum figt er das nicht Benaparten, der es am meilen ibut? --

for unferm Gerrenbaus batte ber nichtonunige Minifter ben Innern ein Gefeg eingebracht, bas bie Rieberlaffungen auf bem Lande beidranten, bie Beweglichkeit bes bauerlichen Grunbhofiges erichweren, überbaupt ben Bauern Freiheit

nehmen sollte; der Graf von hoverden sagte, das Geseth werde Tausende ruiniren, hunderttausende beschädigen und Millionen erbittern. — Der Minister hatte die Schmach, sein Geseth fast einstimmig verworfen zu sehen! — Der Graf von Merveldt hat für das Jagdrecht gesprochen, und dabei von geplatten hosen und zerquetschten hühneraugen Bilder gebraucht, die seinen Ramen dem Kladderadatsch bestens empsehlen. —

Bei dem Zweikampf in Königsberg hat sich der General von Plehwe schändlich, der Gegner Lieutenant Jachmann sehr gemessen und großmüthig benommen. Ganz Königsberg ist auf Seiten des lettern, auch der Ehrenrath. Plehwe hat sich wild und unwürdig aufgeführt, er ist unehrenhaft gefallen. — Die Kreuzzeitung jammert.

## Freitag, ben 19. Februar 1858.

Im alten Museum bei herrn hofrath Bolgenthal im Mungkabinet, ihm die Medaille auf den brafilischen Bergswerksdirektor Barnhagen übergeben. —

Der vom Jahr 1848 her berüchtigte Seld ist wegen Beleidigung eines Theateragenten durch die Presse vom Gericht zu einer geringen Gelöstrafe verurtheilt worden. Er ist in völlige Unbedeutenheit versunken und die Polizei läßt ihn gewähren.

In Seitelberg ist am 16. der Geh. Hofrath Creuzer im 88. Lebensjahre gestorben, der einstige Geliebte der Fraulein von Gunderrote. — Sonnabend, ben 20. Februar 1858.

Frau Bettina von Arnim schickte ein Buch zurud, und ließ sich ein anderes ausbitten; es ginge ihr leidlich, hieß es. —

Nachricht, daß das Sicherheitsgeset — so heißt das Schandstud — in Paris angenommen worden, Ollivier hat bündig und tapfer dagegen gesprochen, aber nur 23 Stimsmen traten der seinen bei. —

Nachricht, daß Palmerston's Bonapartisches Gefälligkeitsgeset im Unterhause mit einer Mehrheit von 19 Stimmen abgewiesen worden. Ein erfreulicher Sieg, was auch immer seine Folge sei! Englands Herabwürdigung ist vermieden, Louis Bonaparte wird für seine Frechheit gestraft. —

## Sonntag, den 21. Februar 1858.

Schlimme Geschichten vom General von Plehwe, der sein Dienstansehn mißbrauchte, um untergebene Offiziere zu nachtheiligen Geldverpflichtungen zu drängen, der in allerlei schmutzige Händel verwickelt war, und gegen sein Gewissen sein Gerwissen sein Gerwissen sein Gerissen sein heuchlerisches Christenthum und sein gleißnerischer Königseiser konnten auch auf die Dauer nicht täuschen. Er war in Königsberg allgemein gehaßt und verachtet. Bor den Augen seiner Kinder würgte er ein Dutzend Tauben, die sie erzogen hatten und liebten, als Strafe geringer Unart! Er war der Freund Lindenberg's, das sagt alles. —

Der Pring von Preußen sah gestern im Schauspielhause die Räuber, und ging nach der Borstellung unbegleitet nach Sause. Un der Behrenstraßen-Ede glitt er aus und verstauchte sich den Fuß, niemand war in der Rähe zur Gulfe,

er schleppte sich muhsam bis zu seinem Palast. Rein andrer Prinz hat so viel derartiges Unglud erfahren. Daß er so ganz allein ging, ohne Adjutanten, fällt sehr auf. Früherer Sachen eingedent, vermuthen manche Leute, der Prinz möchte wohl nicht unmittelbar aus dem Theater gekommen, sondern nach demselben noch anderswo gewesen sein. —

#### Montag, ben 22. Februar 1858.

Dr. Grün in Bruffel, Berfaffer eines Artikels über Lugemburg in der Zeitschrift "Jahrhundert" ift in Lugemburg wegen Majestätsbeleidigung zu drei Jahren Gefängnif versurtheilt und jene Zeitschrift verboten worden. Sie haben ihn aber nicht!

In Gotha hatte ein Gewerbtreibender am Todestage bes in Baden friegsrechtlich erschoffenen Adolph von Trupsch-ler ein Gedicht zu deffen Ehren drucken laffen. Er wurde vor Gericht gezogen, von diesem aber freigesprochen. —

Lord Balmerston entlassen. Lord Derby berufen, mit Disraeli, Gladstone, Stratford 2c. Bas auch immer dars aus erfolgen möge, der Sturz Palmerston's bei die sem Anlaß ift ein höchst erfreuliches Ereigniß. Das Berlangen des — Louis Bonaparte war eine empörende Frechheit, das Nachgeben Englands wäre eine seige Nichtswürdigkeit. Unfre Aristokraten, sonst geschworne Feinde Palmerston's, sind über seinen Sturz erschroden, und steden die Köpfe sorgenvoll zusammen. —

Dienstag, ben 23. Februar 1858.

Aus Königsberg kommt eine Erklärung, die Angaben über den Plehwe'schen Zweikampf in unsern Zeitungen seien falsch, verläumderisch; das Ministerblatt "die Zeit" erwiesdert, ihre Mittheilungen seien richtig, sie erwarte den Gegensbeweis. Die Kreuzzeitungsleute, die Pfaffen und Reaktionairs, sind für Plehwe, im Allgemeinen wird sein Name verabscheut, als der eines wüthigen Fanatikers, haßerfüllten Gewaltmenschen. —

In Röln war eine Saussuchung, aus Gefälligkeit für die französische Polizei, man fand aber nichts als alte Schriften und Bücher, die man wegnahm, und vielleicht wiedergiebt. —

Berhaftungen in Turin und Genua, in der Schweiz, in Belgien, in Frankfurt am Main. Ueberall ohne gehofften Ertrag!

Unerhörte Paßquälereien von Seiten Frankreichs gegen Engländer und Schweizer angeordnet. Bittre Klagen deßshalb. Louis Bonaparte muß in tödtlicher Angst leben, muß alle Fassung verloren haben, so gewaltsam sind seine Maßregeln, so durchgreisend, und so kleinlich dabei! — Der Sturz Palmerston's ist ein neuer Schlag, der ihn wüthend machen muß, oder auch kleinmüthig, — eine Nachricht aus Paris will wissen, Walewski habe eine Note versöhnlichen Inhalts nach London geschickt. —

Bom Könige hört man wieder Züge des entschiedensten Blödsinns, nicht nur in dem was er sagt, sondern auch und besonders in dem was er thut; dabei scheint er körperlich wohl.

Mittwoch, ben 24. Februar 1858.

heute vor zehn Jahren ging in Paris der Sturm los, in Folge deffen der Zustand von ganz Europa sich wesentslich geändert hat. Richt das damals Gehosste und Bersuchte hat sich verwirklicht, das wäre dem Berse von Jahrhunderten vorgegriffen gewesen, aber für Jahrhunderte hat sich das klare Bild aufgestellt, was die edlere Menschheit ansstrebt, verlangt, und immer auf's neue versucht. Wie die Grundsäße von 1789 für Frankreich weithinaus in die Zustunft leuchten, so die Grundsäße von 1848 für Deutschland und insbesondre für Preußen. Bei uns gilt nur erst das von ihnen kümmerlich Abgeleitete, unsre elende Bersassung, noch nicht die Grundsäße selbst, aber in Frankreich beruft sich sogar die jeßige Willkurs und Gewaltherrschaft auf sie! So weit sind wir noch nicht, aber wir werden dahin kommen!

Bei uns ift nun der König frank, und sein Stellverstreter auch leidend; doch ift der Pring nur durch das örtsliche Fußubel am Aufstehen verhindert und übrigens wohls auf. —

Traurige Debatten über die Buchergesete. Die Junkerparthei denkt nur an ihre Bortheile, und zeigt rohe Un-wissenheit und gemeine Ansichten. Gegen Benpel sind Bagener und Gerlach Schulbuben. Uebrigens sprechen diese Bursche jest von Berfassungstreue, und Bagener sagt zu der Linken: "Bieten Sie uns die hand, wir werden die unstre nicht zuruckziehen!" Dabei bringen sie Borschläge zur Erleichterung der Stiftung von Fideisommissen, zur sechstährigen Dauer der gewählten Abgeordneten 2c.

In Baiern Berfolgung der Irwingianer, die unter den Katholifen werben und sogar mehrere Priester gewonnen baben; Berbot vieler Bucher und Zeitschriften. —

In Franfreich fortdauernde Berhaftungen, und täglich

Bestrafungen von Majestätsbeleidigungen. Der Sturz von Palmerston erschreckt und verwirrt den Bonapartischen Troß, die bezahlten Schreier aber segne ihr Unwesen fort, es regnet noch immerfort Abressen. —

Donnerstag, ben 25. Februar 1858.

In der Kölnischen Zeitung steht der Anklagehandel gegen Orfini, Pierri 2c. —

Beißendes Wort aus der Mitte der Kreuzzeitungsparthei: "Der preußische Staat wird jest in drei Teufelsnamen regiert: Manteuffel der Ministerpräsident, Manteuffel im Landwirthschaftsministerium, Manteuffel Oberst im Kriegs-ministerium." Der Ministerpräsident macht jest starke Schwenkungen nach dem Prinzen von Preußen hin und entsfernt sich mehr als je von der Kreuzzeitungsparthei, daher der gesteigerte Haß gegen ihn. —

Der Ministerpräsident von Manteuffel muß immer ein untergeordnetes Factotum haben, dem er sich ganz hingiebt; in früheren Zeiten war es Ryno Quehl, seitdem ein gewisser Levinstein, der im Besitz aller Geheimnisse des Ministers ist, alle telegraphischen Depeschen meist noch vor dem Minister einsieht, in vielen Dingen entscheidenden Einfluß hat. (Ein Bruder des Arztes.) —

Freitag, ben 26. Februar 1858.

Die Bolkszeitung bringt heute fehr scharfe Ungriffe gegen Plehme, bem die Freunde Lindenberg's ein Denkmal fegen

wollen, wahrend die Kreuzzeitung, im Bewußtsein der schlechten Sache, von jeder Demonstration abmahnt.

Aus dem Ladendorff'schen Prozesse sind noch der Drechsler Bape und Buchdrucker Weidle in Strafhaft, die im Monat März abläuft, von diesen ist Pape begnadigt worden um wenige Tage! Weidle jedoch, soviel befannt, noch nicht. —

Die Aeltesten der hiesigen Raufmannschaft hatten den Zeitungsredakteur Samter verklagt, weil er auf ein Mitglied ihrer Körperschaft als einen Börsenschwindler hingedeutet batte. Das Gericht hat entschieden, die Körperschaft als solche und in Betreff ihres Berufes sei dadurch nicht besleidigt, und hat den Samter freigesprochen. —

Strafgefangene katholischen Glaubens hatten im Gefängniß Bibeln angeschafft oder angenommen; der katholische Geistliche hat sie ihnen wüthig entriffen und verbrannt. Folge der Jesuiten-Missionen!

Die Schweiz fampft muthig gegen die franzöfischen Baßplackereien und die falschen Beschuldigungen, die von der französischen Polizei ausgehen, deren Angaben namentlich in Bezug auf Genf als grundlos erwiesen werden. Die Unwissenheit und Ruplosigseit der ungeheuern Polizeimacht wird an den letzten Borfällen überall höhnisch hervorgehoben. Und durch solche Polizei will man die Welt regieren! —

Sonnabend, ben 27. Februar 1858.

Ausgegangen mit Ludmilla. Gang in den Thiergarten, Besuch bei Frau Bettina von Arnim; wir sind ihr außerst willkommen, und da wir mit ihr allein sind, so benutt sie dies eilig, um von ihren Geschäften zu sprechen, wobei sie

anaftlich nach der Thure fieht, ob jemand fomme. Sie will neue Bande drucken laffen, will mir ein merkwürdiges Manuffript von Urnim ichicken, - es fand fich nach beffen Tod in Bieveredorf ale versiegeltes Bafet mit der Ueberfcrift : " Allein für meine Frau". Bitt-Arnim aber fcmitt Die Siegel auf, vielleicht in der Meinung es feien Geldvaviere, "mas Sie von diefer Sandlung denken wollen, überlaff' ich Ihnen". Was ber Inhalt ift, erfahr' ich nicht. Sie spricht auch von dem Manuffript jum zweiten Bande ber Gebichte, bas noch in ber Druckerei liegen muß, und das fie vergebens fordern läßt. Auch will fie ihr Goethedenkmal verandern. Goethen in feiner ichonften Jugendgestalt erscheinen laffen, feinen Ropf nach ber Bufte von Trippel modelliren, die im Zimmer fteht. Als Fraulein Armgart eintrat, hörten diese Gefprache ganglich auf. Man ibrach vom Lefen, Bettine bat fich bas Buch " Senriette Berg" vorlesen laffen, baffelbe mit Spottreden erläutert, fie behauptet mit beftigem Lachen, die Berg fei eine Bebamme gewesen! Sie bat bie Frau gang gut gefannt, ich muß aber von ihr erzählen, ale batte Bettine nie von ihr gebort. - Bettine fagte Diesmal auch von freien Studen, am 4. April werde fie volle dreiundfiebzig Jahr alt, fie fei wie ich im Sahr 1785 geboren. Gie wollte une gar nicht fortlaffen, endlich aber fonnten wir doch das Gintreten des Staatsministers von Savigny benugen, um loszukommen; er ift achtzia Sabr, aber noch febr ruftig. Betting gmar munter, aber doch fehr verfallen und blag und mager. -

Orsini, Pierri, Rudio und Gomez in Paris verurtheilt, letterer nur zu lebenslänglicher Zwangsarbeit. Sie haben sich vor Gericht muthig und fest benommen, Orsini bewuns dernswürdig, frei, stolz, vornehm. Die Deffentlichkeit war sehr bedingt, man hatte nur ein paar hundert Zuhörer eingelassen, meist Polizeileute in Zivilkleidern. Den Zeis

tungeberichtern war verboten, irgend Aufzeichnungen zu machen! —

#### Sonntag, ben 28. Februar 1858.

In England geht die Bewegung gegen den Bonapartisichen Uebermuth weiter, man spricht sich fraftig gegen die Frechheit aus, und mit größtem Lobe für das französische Bolf, das mehr als irgend ein andres für die Freiheit gesthan und gelitten habe, und auch auf's neue thun werde, sobald es sich von dem Druck, unter den es durch Eidbruch und Gewaltthat gerathen sei, werde befreit haben. — Der Bersuch Drsini's und Palmerston's Fall sind zwei furchtbare Ereignisse, die viel aufveden und bewirken, den vollen Despotismus Louis Bonaparte's, seine Angst und Schwäche, die Gesinnungen der Bölker. —

Die Eroberung von Kanton durch Engländer und Franzosen bestätigt sich, so auch die Gesangennehmung des chinesischen Gouverneurs Deh. —

# Montag, ben 1. Marz 1858.

Die Gestalt Orsini's verliert viel durch den Brief, den er "an Rapoleon den Dritten Kaiser der Franzosen" aus dem Gefängniß geschrieben, und den sein Bertheidiger dem Gericht vorlesen durste, wie denn auch der Moniteur den Abdruck davon giebt. Den Menschen, den er tödten wollte, hatte er nicht so anzureden, ihm hatte er nicht zuzutrauen, daß derselbe auf solche Ansprache hören, plöglich großmuthig

sich Italiens annehmen werde. Ein Brief, dessen Bekanntsmachung Louis Bonaparte munichen und gestatten konnte, ist dadurch schon verdächtig, muß mehr für ihn als für den Schreiber gunftig wirken. Bielleicht ist er auch gefälscht, — jest kann keine Buberei dieser Art aufgedeckt und gerügt werden. —

Biele Berhaftungen in Frankreich, harte Bestrafungen wegen beleidigender Aeußerungen gegen Louis Bonaparte, wegen Berbreitung falscher Nachrichten! Biele Beamte abgefest, auch Polizeikommissare; überall Unsicherheit, Angst, unruhiges Herumtappen; die Unzufriedenheit wächst auf allen Seiten.

Mit seinem Moniteur hat er Unglud. Die Militairsadressen haben die Aufregung in England bewirkt, der Abdruck des Orsini'schen Briefes, der hauptsächlich gegen Desterreich loszieht, hat den öfterreichischen Gesandten verschnupft. —

Inmitten dieser Wirren erhalten die Generale Chansgarnier und Bedeau die Erlaubniß zur Rückfehr nach Franksreich. Hier find fie freilich mehr unter dem Griff, als in Belgien!

In England haben Felix Phat und andre Flüchtlinge durch eine Druckschrift offen ihre Zustimmung zu dem Mordsanschlag Drsini's ausgesprochen. Warum nicht? Als Charlotte Cordan den Marat ermordete, jauchzte ganz Europa dem Heldenmädchen Beifall; in den Augen jener Franzosen ist Louis Bonaparte schlimmer als Marat. Louis Blanc, in seinem Geschichtswerke, versagt der Cordan seinen Beifall, wie jedem Meuchelmord. —

Dienstag, ben 2. Marg 1858.

In Frankreich find in der letten Zeit über 2000 Berhaftungen geschehen, 4 bis 500 allein in Paris, besonders
zahlreiche in Bordeaux und Straßburg. Manche Berhaftete
wurden gleich wieder freigegeben, die Mehrzahl aber ist vom
härtesten Geschick bedroht. Es herrscht die größte Willfür
und Gesetlosigkeit; das heißt Staatsrettung, das heißt
Sicherheit! General Copinasse, Minister des Innern, ein
würdiger Scherge der Gewaltherrschaft! —

Das neue englische Ministerium Derby ist gleich mit dem elenden Bekenntniß aufgetreten, daß es Palmerston's Bershalten in Betreff der französischen Zumuthungen billigt und fortsehen will! Immerhin, der Fall Palmerston's ist doch ein autes Ereigniß.

Die Polizei hat das zweite Seft der hier erscheinenden Breußischen Jahrbucher von hanm beschlagen und dem Staatsanwalt überliefert; man weiß nicht, wegen welches Urtifels. —

### Mittwoch, ben 3. Märg 1858.

Changarnier's vortrefflicher Brief; er wird die Erlaubniß der Rudfehr nach Frankreich nicht benugen, so lange das Baterland seines Armes nicht bedarf, so lange es nicht Gesete bat, die seine Würde und Sicherheit verbürgen. Die Zeitungen bemerken sehr richtig, daß Changarnier dem Louis Bonaparte in Frankreich sichrer ift, als in Belgien, er kann ihn dort jeden Augenblick fassen.

Die Berhaftungen dauern in Frankreich fort, in Marfeille, Epon, Louloufe, Grenoble, in Lille, Amiens, Rouen 2c. Es herrscht ein Schreden durch das ganze Land, Angebereien ber gehässigiten Art, Befriedigung von Privatrache, Unfichers

heit aller Berhältnisse! Selbst Bonapartisten lauern einsander auf, beschuldigen einander. Die Berhafteten erfahren nicht, wessen man sie beschuldigt, was ihnen bevorstebt.

Mitten in biefen Schreckensmaßregeln erscheinen in der Nacht Maueranschläge in verschiedenen Städten zugleich, von unsichtbaren händen angeheftet, und in großen Buchstaben verkündend, die Marianne — Namen der großen Freiheitsverbrüderung — habe Louis Bonaparte'n wegen seiner Berbrechen gegen das Bolk zum Tode verurtheilt. —

### Donnerstag, ben 4. Märg 1858.

Endlich einmal eine frohe Nachricht! Der Kandidat Schlehan, wegen Maivorgängen und dann wegen Fluchtversuchs zu Festungshaft verurtheilt, die noch vier Jahre
dauern sollte, ist völlig begnadigt und sofort in Freiheit
gesett worden. Die Kabinetsordre, welche dies verfügt, ist
vom 25. Kebruar. —

In Baiern hat ein Gericht ausgesprochen, daß der Abdruck gehaltener Landtagereden nicht strafbar sei, da dies nur ein Bericht von geschichtlicher Geltung, ohne beleidigende Absicht, sei. —

In Desterreich auf französischen Andrang Berwarnung an die Zeitungsredaktionen, in Behandlung der französischen Sachen nicht zu scharf zu sein. Etwas scharf also doch immerhin! besonders seit der Moniteur Orsini's Brief absgedruckt hat! —

In Frankreich Berhaftungen ohne Zahl! Biele der unfinnigsten Art, Mißgriffe, deren sich die Behörden schämen, deren Rüge sogleich in englischen oder belgischen Blättern steht. Geheime Gesellschaften, selbst freimaurerische, vor Gericht gezogen, Advokaten. — Der französische Gesandte hier hat noch nicht, wie der in Wien, Antrage zur Beschrankung der Zeitungspresse gemacht; doch ist die hiesige weit schärfer gegen Frankreich als die öfterreichische. —

Es geht die Rede, daß Rudolph von Auerswald Gefandter in Wien werden foll. Gine Ministerstelle hier war' ibm lieber. —

Freitag, ben 5. Marg 1858.

Im Bundestag ift das Unerhörte geschehen, daß einer Erklärung hannovers zu Gunsten der schleswig-holsteinischen Offiziere, der Preußen zugestimmt hatte, durch Beschluß der um den österreichischen Gesandten geschaarten Mehrheit die Aufnahme in das Protokoll verweigert wurde! Bas wird daraus entstehen? Nichts. —

### Sonnabend, ben 6. Märg 1858.

Maffenhafte Berhaftungen in Frankreich! Reue knechtische Adressen. Die Schweizerbehörden klagen laut über die Baßsplackerien. Die englischen Minister zeigen unwürdige Furchtssamkeit. Auch die deutschen Fürsten fangen an, sich wieder mehr zu ängstigen, der Trop und Uebermuth auch des Unsverstandes, des Tollwerdenden, schreckt sie. Wir können in Deutschland neue Freiheitsbeschränkungen erwarten, wenn Louis Bonaparte sie ernstlich fordert.

Sonntag, ben 7. März 1858.

Ich fann nicht sagen, daß dieser Tag meine Erinnerung an die geliebte Rahel stärker aufregt, als ein andrer! Sie war mir gestern und vorgestern, und so weiter zurud, eben so gegenwärtig wie heute, eben so vertraut und wirksam in Geist und Herzen. Dennoch erwehr' ich mich eines tiefsichmerzlichen Gesühls nicht, daß mit diesem todten Zeichen "der 7. März" sich unwillfürlich verknüpft! —

Ich batte einen feltsamen Traum. Bon der Mauerstrafe ging ich durch lauter bis dahin mir unbefannt gebliebene fcmale duftre Gange, unbeimliche Winkel und enge dunfle Bofe einwarte jur innern Stadt, ohne die befannten Strafen ju durchschneiden; nicht ohne Schauder und Gefahr mand ich mich durch diefe enge Bufte, wo nur ein paar armliche, robe, dabei drobend aussehende Menichen wohnten, und war froh endlich an einen Garten zu gelangen, der mir geöffnet wurde, und wo der Befiter mich freundlich aufnahm und mich in fein baran ftogendes Saus führte; begierig blidt' ich auf die Strafe und fah ftaunend, daß ich die Breite Strafe por mir batte, voll Bermunderung wie ich bis dabin batte gelangen fonnen, auf jenen widrigen Begen, Die bei der mir befannten Dertlichkeit unmöglich waren, aber doch vorhanden sein mußten, da ich fie gegangen war! Giebt es, fragt' ich, in dem offenbaren Raum noch einen zweiten geheimnifvollen, der und nur bisweilen zugänglich ist? und könnte nicht auf diese Weise dicht neben und zwischen und auch ein Paradies fein, deffen Gingang wir suchen follten? Darüber macht' ich auf, und dachte lange nach über das feltsame Traumbild. Die "Gange" in ber Neustadt von Samburg hatten wohl ein wenig in demfelben mitgefpielt. -

Bormittage gefchrieben, verschiedenes Rothwendige, dann auch Billfürliches, von der Stimmung Gegebenes, in ihr

auch wieder Bernichtetes; ich konnte zu keinem festen Ausdruck gelangen. —

#### Montag, ten 8. Märg 1858.

In dem Buche von Normanby über die Revolution von 1848 gelesen; daffelbe ist dadurch sehr merkwürdig und wichtig, daß es zahllose Gebrechen und Schwächen ausdeckt, die Erbärmlichseit, den Dünkel und die Blindheit Louis Philippe's, die Unredlichseit und den Eigensinn des heuchslerischen Guizot, den Mangel an Urtheil und die Schwachsheit des doch edlen Lamartine, die traurige Berirrung Cavaignac's 2c. —

Dem Prediger Uhlich ist sein Gesuch, wieder in Magdeburg sein Sonntagsblatt drucken zu dürfen, höchsten Ortes abgeschlagen worden. So weit sind wir noch im Argen! Bilden wir uns auf die kleine Beranderung im Regierungsewesen nur nicht viel ein!

Brief bes Generals Bedeau, der die Erlaubniß zur Rückfehr nach Frankreich wie Changarnier zuruckweist. Eine neue Ohrfeige für Louis Bonaparte, der sich nicht wenig erbosen wird! —

### Dienstag, ben 9. Marg 1858.

Die Areuzzeitung bringt einen Artikel gegen das preußische Streben nach Seemacht, mit sehr guten Gründen. Ich muß ihr hierin beistimmen, und gehe darin noch weiter als sie. Jeht ist das Seewesen nur eine Schwächung von Preußens Landmacht, eine Berschwendung von Millionen, Das Beispiel von Sebastopol und Kronstadt ist für uns umsonst,

wir gehen in dieselbe Thorheit mit vollen Segeln ein, und doch hatte Rußland ganz andre Lockungen als wir! Die Nationalzeitung steht auch noch in der thörichten Berblendung, deren Gaukelspiel im Jahr 1848 so großen Schaden gethan; sie lieserte neulich zu meinem Leidwesen einen Aufsap, der für die Ausdehnung der Marine sprach. —

Nachricht von einem in Chalons sur Saone ausgebrochenen Aufstande, Ausruf der Republik, Ueberwältigung einer Wache 2c. Zwar ist er unterdrückt worden, aber die Ofsiziere hatten sich erkundigt ob es wahr sei, daß in Paris die Republik hergestellt sei! Furchtbares Zeichen! Und grade jest, bei den neuen strengen Gesesen!

In Normanby weitergelesen. Er ist ein armer Tropf, aber die Elendigkeit Louis Philippe's, die Schlechtigkeit Guizot's, die verderblichen Einwirkungen der Schleicher und Betrüger, lernt man aus seinem schlechten Buche gehörig kennen. Uebrigens ist er ein Meister, alles Lebendige und Sprudelnde der gewaltigsten Ereignisse zu tödtender Lang-weiligkeit herabzustimmen. —

### Mittwoch, ben 10. März 1858.

Man begreift die Dummheit nicht, daß der Moniteur in der telegraphischen Depesche aus Chalons sur Saone die Angabe stehen ließ, die Offiziere hätten sich auf der Präsektur erkundigt, ob es wahr sei, daß in Paris die Republik ausgerusen worden. Diese Erkundigung, die sie machten ehe sie die Aufständischen angriffen, setzt unbestreitbar voraus, daß im Fall der Bejahung sie nicht würden angegriffen, sondern sich der Republik würden angeschlossen haben, trop aller neuesten Fürsorge, Regentschaft, Weib, Sohn!

In Bruffel hat ein herr Larbarre sich freiwillig als Berfasser des Artikels im Drapeau gemeldet, und ist, nach heftiger Berhandlung, in langwierige Gefängnißstrafe und beträchtliche Geldstrafe verurtheilt worden. Die Berhand-lung kann für zwanzig neue Artikel gelten, so viel Kräftiges und Scharfes wurde gesagt.

### Donnerstag, ben 11. Märg 1858.

Betrachtungen über den Gang unfrer Revolution in Die Geschichte ift feine Lebrerin ber Rurften, Breuken. fonft mare die Revolution nicht gefommen, aber auch feine Des Boltes und feiner Leiter, sonft mare fie nicht rudaangig geworden. Es bedurfte nur weniger Schritte, um den vollen Triumph der Freiheit zu fichern, fie murden ber-Bunderbar erscheint es, daß die Reaktion, durch Baffenübermacht wieder im vollen Befite ber Gewalt, Diefe nicht sogleich gebraucht hat, um alles ihr Miffällige abzuschaffen; man muß gestehen, es wurde mit großer Langfamfeit, mit außerster Borficht verfahren, außerordentlich Daß gehalten; es fonnte icheinen, ale habe überlegne, fraftvolle Klugheit die Dinge geleitet. Aber wer die Bersonen und Berhältniffe tennt, den Gang der Entwicklung gengu verfolgt hat, der muß einseben, daß die scheinbare Klugheit nur Mangel an Muth war, Mangel an Muth bei ben Leitenden, wie bei den Ausführenden. Sie waaten immer nur fleine Schritte, und leider famen fie damit weit genug; obwohl fie noch heute die Bolkevertretung und das allgemeine Bahlrecht nicht los find, noch beute nicht bas Saus der Abgeordneten ständisch gegliedert, noch beute nicht das alte Jagdrecht wiederhergestellt baben! Der Rönig war oft

ungebuldig und wollte dreinschlagen, aber nicht mit eigner Hand, sondern mit fremder, und die Minister waren und blieben surchtsam, weil sie seinem Muthe nicht trauten, auch Wrangel dankte Gott, daß es nicht zum Kampse kam, vor dem er eine gräßliche Angst hatte. So geschah alles in Folge von Furcht und Schwäche, was aus einem fernen Gesichtspunkte ein Werk der Klugheit und Besonnenheit scheinen könnte! —

Nachmittags Besuch von herrn Palleste. Zu seiner Biographie Schiller's einige Notizen beigesteuert. Er hat aber schon überreiche Hulfsmittel. —

Heute antwortete im Abgeordnetenhause der Minister Herr von Westphalen auf die an ihn gerichtete scharse Ansfrage wegen der Einmischung der Polizei in die Elbinger Wahlen, jämmerlich, mit schamlosen Lügen, frechen Bersdrehungen, und schließlich mit dem matten Bekenntniß, die Polizei habe Fehler begangen, die er mißbillige. Bei einer Stelle brach man in schallendes Gelächter aus: aber der öffentliche Unwillen hätte sich durch Jorn und Berachtung kund geben müssen; ja der Prinz von Preußen sollte einen Minister, der sich so miserabel bloßgestellt, ohne weiteres wegigagen.

S. 282 des dritten Bandes von Segel's Encyflopädie steht ein bedenklicher Sat über die Nothwendigkeit eines Pisistratos zur Durchführung der Gesete Solon's. Wenn der Philosoph in geschichtlichen Dingen seine Machtsprüche thut, wird mir ganz schwül! Ebendaselbst sind' ich die Beshauptung, die in neuerer Zeit oft vorgetragen wird, gegen Italiäner, Deutsche, Polen und nun auch gegen die Franzosen, die Behauptung: "Wenn ein Bolk frei sein zu wollen sich nicht bloß einbildet, sondern wirklich den energischen Willen der Freiheit hat, wird keine menschliche-Macht dassselbe in der Knechtschaft des bloß leidenden Regiertwerdens

zuruckzuhalten vermögen." Das Bolf, ja das Bolf! hier wird aber doch eine Einheit vorausgesett, die selten zu bewirken ist, von der die herrschenden mit allen Mitteln der Macht die Strebenden abhalten. — Man hat schon gesagt, und mit gutem Grunde, wenn die Franzosen nur einen Tag, nur ein paar Stunden voraus hätten, um zusammenzuskommen, um sich zu vereinen, so ware es mit der Bonapartischen Gaukelei zu Ende. Diese Frist aber läßt man sie nicht gewinnen!

Freitag, ben 12. März 1858.

Die Nationalzeitung bringt eine scharfe Kritif der Jammerantwort des Ministers des Innern auf die Elbinger Interpellation und ironisit ihn bitter. In der Bersammslung durfte nach der Geschäftsordnung die Sache nicht weitergeführt werden, sonst hätte er auf der Stelle seine Züchtigung erhalten. — Der Moniteur meldet, daß auch in Paris in der Nacht vom 4. zum 5. ein Aufstandsversuch beabsichtigt war. Dergleichen Bekenntniffe sind nicht vorsteilbaft! —

Der Litterat Dr. Benfey aus Göttingen, der in Frankfurt am Main Bortrage über Goethe hielt, ist von der dasigen Polizei ausgewiesen worden, auf Betrieb der hannoverschen Regierung. —

Der Antrag, die Bahlbezirke durch ein Geseth festzusstellen und dadurch die schikanirende Billkur der Regierung zu beschränken, wird wohl nicht durchgebracht werden. Die Minister arbeiten ihm auf alle Beise entgegen, besonders da neue Bahlen in Aussicht stehen. —

Connabend, ben 13. Mary 1858.

Geschrieben. Ausgegangen mit Ludmilla. In den Thiersgarten zu Frau Bettina von Arnim gegangen. Wir trasen sie allein, sie sagte es ginge ihr merklich besser, aber ihr Aussehen widerspricht, es ist geisterartig, und ihre Schwäcke hat sehr zugenommen, sie kann nur mit Mühe von ihrem Sessel aufstehen. Ihr Geist ist munter, sie lacht gern, aber ihr Sprechen ist langsamer, abgebrochener als sonst, sie kann öfters das rechte Wort nicht sinden. Unser Besuch freute sie außerordentlich, wir blieben über eine Stunde, und sie wollte uns noch nicht fortlassen.

Orfini und Pierri heute fruh um 7 Uhr in Paris guillotinirt. Rudio zu milderer Strafe verurtheilt. —

### Sonntag, ben 14. März 1858.

In Paris in der Nacht vom 4. auf den 5. wurde vive la république und vive Orsini gerufen. Auch an andern Orten vernahm die Polizei die schärssten Neußerungen von Unzufriedenheit, Haß und Trop, die Berhaftungen dauern fort, die Sendungen nach Capenne und Algerien; es herrscht die gewaltsamste Willsur!

Der Prozeß gegen Bernard in London wird jest strenger behandelt, die Sache selbst ganz nach politischer Ansicht. Lord Palmerston wollte Freisprechung, um zu zeigen; daß die englische Gesetzgebung zu gelinde sei; Lord Derby will Berurtheilung wegen Theilnahme am Meuchelmord, um zu zeigen, daß die englische Gesetzgebung ausreiche! —

Montag, ben 15. Märg 1858.

Die Abendblätter geben genaue Nachrichten von Orfini's und Bierri's Sinrichtung. Beide maren muthig und fandhaft, besondere Drfini, der wie ein Seld farb, in den letten Augenblicken ausrufend Vive l'Italie, vive la France, vive Bierri sang Mourir pour la patrie, c'est la république! le sort le plus doux, le plus digne d'envie. gebauenen Ropfe begoß man mit Schwefelfaure, um ihre Buge zu entstellen, beren Nachbildung unmöglich zu machen. Eine neue Art von Barbarei! - Die Begnadigung Rubio's - der geständig ift eine Granate geworfen zu haben, mabrend Drfini Dies gethan ju baben laugnet, Bierri Dies nicher nicht getban bat. - ware febr auffallend, wenn man nicht dabei die Abnicht batte, ibn ale Zeugen in dem Brozek gegen Bernard in England zu gebrauchen. - Berfuche, die Begnadigung Orfini's ju erwirfen, ichlugen fehl. Dagegen vernicherten bie boben Beiftlichen, Die Berurtbeilten feien im Stande ber Gnade, und gingen gur emigen Gelig= feit ein! -

Man hört von den sogenannten Freisinnigen, die auf den Prinzen von Preußen hofften, schon Aeußerungen wie diese: "Der matte kranke Prinz hat keine starke Sand, er fügt sich in das Borgefundene, scheut jede Beränderung. Etwas Neues zu schaffen, etwas Großes auszuführen, liegt ihm fern. Wir bleiben im alten Schlendrian, etwas weniger phantastisch, aber auch weniger fräftig und lebhaft als vorber."

Auch trägt man Worte des Prinzen umher, aus denen man folgern will, daß er gar keine Luft habe zu regieren, daß ihm die Last zu groß sei, daß er sie lieber auf junge Schultern übertragen wolle u. dgl. mehr. Aber daß er die Krone, wenn der König stirbt oder abdankt, nicht annehmen werde, glaub' ich nimmermehr.

Dienstag, ben 16. Märg 1858.

Die Frankfurter Polizei hat ihre gegen den Dr. Benfey auf bannoversches Begebren verfügte Ausweisung auf deffen fraktigen Einspruch wieder zurückgenommen. —

Die Edweig und Sardinien webren fich gegen die frangofischen frechen Anferderungen mit Muth und Geschick-lichkeit. In Jurin wird die Austieferung des Engländers dobze ber mit Ornni genau befannt war, gradezu versweigett.

1. Empiro c'ost - l'ospionnago! sagt man in Paris, und die englichen Zeitungen wiederbolen es. — "Der Schule vom 2. Dezember, der noch nicht bestrafte Bersbrecher, den die Konigin Victoria gefüßt bat", beißt es in einem Briefe, den der Prozeß gegen Bernard in London zur Oessentlichkeit gebracht hat. —

Mittwoch, ben 17. Märg 1858.

Der Pring von Preußen macht Bersuche im Zimmer zu gehen; er wagt indeß noch nicht mit dem verlegten Fuß fest aufzutreten. —

Donnerstag, ben 18. Marg 1858.

Gleich nach dem Erwachen daran gedacht, welcher Jahrestag heute zu feiern ift, der 18. März, vor zehn Jahren! Bergleicht man damals und heute, so kann man glauben, die Geschichte brauche allzu viel Zeit zu ihren Schritten, aber eben so gut auch, sie gehe mit Sturmeseile vorwärts; benn was ift alles seitdem geschehen! und trop aller Mängel, aller Jämmerlichkeiten und Berruchtheiten, über die wir klagen, im Ganzen hat unfre Sache doch unermeßlich gewonnen. —

Brief und Sendung aus Paris von meinem Better Franz Adolph von Barnhagen; er sendet mir Abdrücke seiner Schrift Vespuce et son premier voyage. Paris, 1858. —

Freitag, ben 19. Mär; 1858.

Der Magistrat von Berlin bat für bie Bermählungsfeierlichkeiten 50.000 Thaler zu verwenden gehabt, aber diese Summe weit überschritten, und für das Mehr muß nun Rath geschafft werden. Es fehlt nicht an Stimmen ber Emporung über diese augendienerische Berschwendung, die nichts nutt und bedeutet, als daß fie den Borftanden des Magistrate vielleicht, und nur vielleicht, einige anädige Blide Die Stadt bat Schulden, leat drudende Abaaben zuwendet. auf die Einwohner, kann für die Armen nicht das Nöthige aufbringen, und verübt folde Ausgaben! - Auch die Gewiffenlofigkeit der Berwaltung der Roniglichen Bank, der Eisenbahngesellschaften 2c., die aus Augendienerei für die Königliche Luft am Dombau, bei 25,000, 15,000 und 10,000 Thalern geschenkt haben, wird vielfaltig besprochen, doch leider nicht ernst genug; sie haben willfürlich und eigenmächtig Gelber weggegeben, die nicht ihnen, sondern dem Staat ober ben Aftionairs gehören, und von Rechtswegen mußten fie wegen untreuer Bermaltung vor Gericht gezogen werden, der Sandelsminister von der Sept an der Spige. Aber die Unredlichkeit führt hohe Namen, da schweigt der Staatsanmalt. -

"Die altere Berfaffung der Landstände in der Mark

Brandenburg vornämlich im 16. und 17. Jahrhundert. Dargestellt von G. A. von Mülverstedt. Berlin, 1858. 8.

Ein preußischer Offizier, dem von der Militairbehörde die gesehliche Heirathserlaubniß ertheilt war, aber die preußischen Pfaffen, nach der Borschrift des Oberkirchenstathes (des Königs), die Trauung mit einer aus früherer Ehe Geschiedenen verweigerten, hat sich in Gotha trauen lassen. Der Oberkirchenrath und sein Frömmleranhang sind darüber ganz außer sich! —

#### Sonnabend, ben 20. Märg 1858.

Die Kommission des Abgeordnetenhauses hat den Antrag des herrn von Bardeleben, die Wahlbezirke festzustellen, aus den erbärmlichsten Gründen, die das Ministerium vorgesbracht, zur Ablehnung empfohlen, und somit bleibt alles der schuftigsten Willfür überlassen. —

Der Prinz von Preußen fängt an, sich an Manteuffel zu gewöhnen. Befonders gefällt ihm beffen Bunktlichkeit und — Meinungslosigkeit. Auch der Geh. Kabineterath Illaire weiß sich in Gunft zu seten. —

Die Kreuzzeitungsparthei ist matt und liegt mißtrauisch auf der Lauer, aber die sogenannte Linke — der Graf von Schwerin 2c. — ist in Borsicht und abwartender Klugheit ganz vernichtet! —

Montag, ben 22. März 1858.

Neues französisches Geset wegen Tragen von Uniformen und Orden, die dem Träger nicht gebühren, so wie gegen unberechtigtes Führen von Abelstiteln; schwere Geldstrafen! (Titres de noblesse begreift weder die Führung der Partifel "von" noch die Beinamen von Geburtsorten oder Bes
figungen, wohl aber die Titel Baron, Graf, Marquis 2c.)
Das Geset war ursprünglich zu Gunsten des Kaiserlichen Adels gemeint, wird aber nun auch für den alten Königslichen gestellt. Die Hauptabsicht scheint wohl auf die obern Klassen der Gesellschaft gerichtet, die von diesem Gesetz schwer getrossen werden, wenn die Regierung — was sie unterlassen kann — die Prüfung und Strasanwendung bes
siehlt. Eine Menge von Familien sind dadurch von der Regierung in Furcht und Sorgen erhalten, und haben jede
Mißliebigseit zu vermeiden! —

#### Dienstag, ben 23. Märg 1858.

Die Bolfszeitung bringt ein Stud Berhor beißend in Erinnerung, wo ber jetige Graf und Botschafter Perfigny bes beabsichtigten Meuchelmordes bezüchtigt wird, als er einen Ofsizier zu tödten versuchte, ber sich dem Einbruche Louis Bonaparte's widersetzte.

heute kam im Abgeordnetenhause das Geschenk der Bank von 25,000 Thalern für den Dombau sehr ernstlich zur Sprache und der Minister von der hepdt sehr in's Gedränge. Kühne (von Berlin), Graf Schwerin und selbst Gerlach machten ihm heiß, und er mußte froh sein, als Wenzel und Patow ihm den Ausweg eröffneten, die nachträgliche Billigung des Hauses zu erbitten, die denn auch erfolgte, jedoch nur für die Hälfte der Summe, die dem Staat angehört, da die andre Hälfte den Aftionairen zukommt, deren Einwilligung nicht in Frage stand. — Die ganze Verhandlung hätte wohl nicht stattgefunden, wenn der König gesund ware, und die

"Geistesfrische" hatte, die das Ministerblatt "Die Zeit" ihm fläglicherweise juspricht. —

Der Herzog von Gotha ist bange geworden für seinen Freund Louis Bonaparte, er glaubt diesen übel berathen, auf gefährlichem Abhang, er hat sich gedrungen gefühlt, ihn zu warnen, ihm, falls er Krieg machte, die Feindschaft von ganz Europa in Aussicht zu stellen. Der arme Herzog von Gotha! Was hat er zu warnen, zu rathen? Mit einem — Abentheurer befreundet, will er den Deutschen ein Führer, ein Mittelpunkt werden? Thörichte Einbildung!

#### Mittwoch, ben 24. Märg 1858.

Die Berhandlungen über das Bankgeschenk werden von allen Zeitungen sorgfältig mitgetheilt. Die Rechte — Gerslach und Genossen — hätten gern den Sturz des Ministers von der Seydt herbeigeführt, und waren sehr unzufrieden mit Bengel, der ihm einen Ausweg eröffnete, wenn auch einen sehr demüthigenden. — Die andern Berhandlungen sind fümmerlich und langweilig, besonders die des Herrensbauses abgeschmackt, selbstsüchtig, aristokratisch, an einen frischen Freisinn ist gar nicht zu denken. —

Gin Affeffor hat eine Schrift gegen ben Justigminister Simons druden laffen und dem Landtag eingeschickt; er dringt auf Absehung bes Ministers. hat keine Folgen, außer vielleicht für den Affessor. —

Nachrichten aus Frankreich; traurig, jammervoll! Militairgewalt, Berhaftungen, Deportationen, ganze Schiffe-ladungen von Berdächtigen werden nach Afrika oder Capenne geschickt, ohne Urtheil, ohne Berbor. Steigende Unzusfriedenheit, die auch unter ten Truppen merkbar wird.

Louis Bonaparte lebt in Angst und Roth, und weiß nicht was er thun foll. —

### Donneretag, ben 25. Mary 1858.

Besuch vom Geheimen Rath von Strang. Während einer Stunde bespricht er mit mir die Gedichte, Geschenke und Huldigungen, die dem Prinzlichen Chepaar dargebracht worden sind, er tadelt die großen Berschwendungen an kunstlichen Sachen, Albums, Abressen, Bildsachen, — die Stände der Kurmark haben 1500 Thaler für ein Blatt aufgewendet, das die Prinzlichkeiten kaum angesehen haben, und fürder niemand ansieht. Er möchte selber noch eine Sammlung der besten Gedichte liefern, aber eine wohlseile; ich rathe davon ab, weise auf gelegnere Zeit hin, wenn die Leute weniger abgemüdet sind, und ein neuer Anlaß frischen Reiz giebt. Ueber den Ernst der Prinzessin Bictoria, ihre einsgezogene, fast einsame Lebensart; der Prinz alle Morgen zum Exerzieren nach Potsdam 2c. —

Besuch von herrn Sergius von Raczinsti. Alexander herzen's in London erscheinender Polarstern, russisch, eine für Rußland michtige Erscheinung von unberechenbarer Wirfung! Bon der Richtung unt Kühnheit des Buches giebt schon der Umschlag ein Beispiel, in einem Kreise am nächtlichen Sternbimmel sind dicht auf einander solgend fünf Prosilgesichter; wen stellen sie vor? die fünf wegen hochverrathes Gehenkten: Pestel, Rilejess, Bestuschess, Murawiess und Kachossein. Nun, das ist bezeichnend! — Der Dichter Dgaress liesert Gedichte zu dem Jahrbuche, die er mit vollem Namen untersichreibt, er lebt in London, aber nicht als Verbannter. — Tausende von Abdrücken gehen nach Rußland. —

Freitag, ben 26. Märg 1858.

Um 25. hielt in der hiefigen polytechnischen Gesellschaft der Dr. Grävell einen Bortrag über die Newton'sche Optik, den man als den entschiedensten Sieg der Goethe'schen Farbenlehre bezeichnet, gegen welche noch kurz vorher ein Dr. Wolff mit roher heftigkeit ausgetreten war. Die Newston'sche Theorie war zwar von allen Physikern längst ausgegeben, ihre Unrichtigkeit galt als erwiesen, nur sollte Goethe nicht Recht haben, der Dichter nicht, der ihnen in ihrer Wissenschaft Unruhe machte! Mir war von jeher ausgemacht, in dem was Goethe gesehen, muß er Recht haben!

Ein herr Franz Mertens kündigt eine Schrift gegen das preußische Unterrichtsministerium, gegen Alexander von humboldt und gegen den eben verstorbenen Geheimen Rath Kugler an. Der Mann soll etwas verdreht, aber nicht ohne Kenntnisse sein.

Aus St. Petersburg wird berichtet, der Kaiser werde von seiner Umgebung eisersüchtig bewacht und gleichsam polizeilich; da er in Rußland jest der heftigste Liberale sei, so müsse natürlich die russische Polizei eine strenge Aussicht über ihn haben. Einige vornehme Herren machten ihn vor kurzem ausmerksam auf die Kühnheit der Presse, die täglich schärfer Fragen erörtere und Forderungen ausstelle, man müsse erwarten, daß das immer weiter gehen werde, so weit, daß zulest gradezu Konstitution gesordert werde! Der Kaiser habe hierauf geantwortet: "Konstitution? Man wird sie sordern? Nun gut, wenn man sie sordert, so werd' ich sie geben."

Sonnabend, ben 27. Mary 1858.

In den Landtagshäusern sind gute Dinge gesagt worsden, gegen den Kompetenzgerichtshof, der alles Recht überswuchert, gegen den verfassungswidrigen Zwang, der die Presse trifft, und den der Elbinger Riesen in einer Petition rügt; aber alles vergeblich, die Mehrheit läßt es beim Alten, d. h. beim neusten Regierungsunfug. —

In Elbing ist Riesen fast einstimmig zum Stadtverordneten gewählt. Diesmal wagte die Polizel nicht, sich in die Wahl zu mischen. —

Scharfe Debatten im Hause der Abgeordneten. Ein Herr Marquardt durch Bengel verächtlich zurückgewiesen; jener Rüpel hatte mit dreister Stirne dagegen protestirt, den Artikel 12 der Berfassung in die Gesetzebung aufzunehmen! "Dreiste Stirn" nicht parlamentarisch, Bengel giebt das zu. Uebrigens alles nuglos. —

Unerwarteter Besuch von herrn \*, der aus Paris hier eingetroffen. Seit Orsini's Attentat sind noch zwei andre gefolgt, von denen aber niemand sprechen darf, eines war durch den Schuß aus einer Windbuchse, der Thäter tödtete darauf sich selber, weil er sah, daß er gesehlt hatte und entdeckt sei. — Der Brief Orsini's ist von Jules Favre geschrieben, er sagte dem Orsini: "Il faut faire mousser votre affaire, on ne sait ce que peut arriver!" Damit bewog er ihn, in die Schreibung des Briefes zu willigen. —

Sonntag, ben 28. Mary 1858.

Der Bischof von Jerusalem, der Englander Gobat, ist dort vom englischen Konsul, deffen Borladung er nicht folgen wollte, verhaftet worden. Wäre der König noch seines Geiftes mächtig, so wurde er in den größten Zorn gerathen. Das Bisthum, obwohl englisch, ist mit hunderttausend Thalern preußischen Geldes gegründet worden. —

Die englische Wasserleitung hier erweist sich als sehr mangelhaft, an vielen Orten plagen die Röhren und das Wasser richtet vielen Schaden an. Wäre hinckelden am Leben geblieben, so hätte er alle Hausbesitzer gezwungen, zu dieser Einrichtung beizusteuern, von der er beträchtliche Einstünfte zog. —

Die juristische Fakultät in Bonn hat dem Privatbozenten Dr. Bachausen den ferneren Bortrag untersagt. Eine Ursache wird amtlich nicht angegeben, aber man sagt, er habe zu großen Zulauf! —

#### Montag, ben 29. März 1858.

Ausgegangen mit Ludmilla in den Thiergarten; Besuch bei Frau Bettina von Arnim; wir fanden sie allein, kummerlich und geisterhaft aussehend; sie beschrie mich gleich wegen der Fürstin von \*, gegen die sie sehr eingenommen ist, ich müsse zwischen ihr und der Fürstin wählen, u. dgl. mehr. Auch der litterarischen Dinge gedachte sie, und möchte mir manches geben, es zum Druck zu ordnen, kann aber jest ihre Papiere nicht handhaben.

# Mittwoch, ben 31. Märg 1858.

Die jegige Dürre der Freiheit in Frankreich steht mit dem Gedeihen derselben in Rußland in auffallendem Gegensat; es ift, als ob die Wolfen dort entzogen hier ihren befruchtenden Segen niedersenkten. Wie lange wird es dauern? Niemand kann es wissen. Aber darauf muß man gefaßt sein, daß eine starke Freiheitsbewegung in Frankreich als eine augenblickliche Stockung in Rußland wird empfunden werden.

### Stiller Freitag, ben 2. April 1858.

Benig geschlafen, lange vor Tag erwacht, anstatt der Träume Gedanken! Bieles überlegt, geprüft, was ich eigentslich noch wünsche, erstrebe? was mir in Bahrheit noch gefällt? Nichts Persönliches könnte mich so freuen, wie es Allgemeines auch wirklich thut, sobald es nur erkennbar und faßlich sich darstellt, allzu oft nur versteckt es sich unter trüben Einzelheiten! —

Dem Sohne Louis Bonaparte's find jum erstenmale bie Saare geschnitten worden; es war eine große Feierlichkeit. Der Friseur bekam 1000 Franken, die Saare werden an die Truppen vertheilt. D Jammerlichkeit des erkunstelten Bichtigthung, der erzwungenen heiligung!

#### Sonnabend, ben 3. April 1858.

Die ganze Umgebung Bonaparte's ist verachtet, gemein; äußere Ehren und Reichthümer werden verschwendet, aber Reid und Eifersucht mehren die Zahl der Unbefriedigten, der Mißvergnügten. Man hält das Ende des Possenspiels für vollständig eingeleitet, für nahe; nur durch Krieg mag es noch aufgeschoben werden, vielleicht Krieg gegen Desterzeich. Man spricht von einem zweiten Brief Orsini's, der

Louis Bonaparte an seinen Carbonaroschwur erinnert, und an die Strafe, die dem Eidbrüchigen von Seiten aller Carbonari droht. — Gährung in Italien; Leberuf dem Orsini an vielen Orten gerufen, öffentlich angeschlagen. —

### Oftersonntag, ben 4. April 1858.

Mit Ludmilla in den Thiergarten zu Frau Betting von Arnim gefahren, die beute ihr vierundsiebzigftes Sahr antritt. Wir brachten ibr Blumenfträuße. Sie mar febr leidend, athmete beflommen, und flagte über Schmerzen. Unfre Aufmerksamfeit rührte fie, und fie zeigte es berglich. Siegfried's Schrift gegen Lewes mar fie erfreut, und außerte grimmen Born gegen Lewes, fie fonne alle Briefe Goethe's mit ben Urschriften belegen, fie vermoge nur jest nichts berauszusuchen; auf meine Bemerkung, Sicafried fage auch, er tenne noch ein Sonett von Goethe an fie, bas noch nicht gedruckt fei, erwiederte fie genau mas folgt: "Gedruckt ift es freilich noch nicht, das heißt, fie find alle gedrudt, und alle find an mich." Bielleicht meint fie mit dem erften Sate nur, das Sonett fei in ihrem Buche nicht gedruckt, wohl aber bei Goethe'n; es ift nie möglich, etwas gang deutlich von ihr und bestimmt berauszubringen. Saale sprachen wir zwei Tochterchen Ratti's, Siegmund von Arnim, herrn Bargiel, Fraulein Armgart, Fraulein Siegmund flagte bitter, daß man gestern ben wilden, larmenden Die Bull gur Mutter gelaffen, ber auch beute wiederkommen und ibr foggr etwas vorspiclen folle. -

Nachmittags in Pfuel's handschriftlichen Berichten über bas Jahr 1848 gelefen; fie find mit wunderbarer Auf-

richtigkeit geschrieben, und doch an einigen Stellen nicht ganz klar. Ich kannte sie schon, Ludmilla aber nicht. Die Fassung ist nachträglich etwas verbessert worden. —

Dienstag, ben 6. April 1858.

In Strafburg ift ber über achtzigjährige Dichter Lamen gestorben; herr Schneegans aber lebt noch. —

Zwist im Deutschen Bundestage. Preußen und Sannover beklagen sich über Eigenmächtigkeit des Präsidialgesandten Desterreichs und der Mehrheit, die ihm zugestimmt, als er eine Mittheilung Preußens und Sannovers aus dem Bundesprotokoll entfernt hatte; sie tragen auf genauere Bestimmung seiner Besugnisse an. Niemand kummert sich darum, höchstens lacht man!

# Mittwoch, ben 7. April 1858.

Gben erst freut' ich mich, daß der brave Schneegans in Strafburg noch lebe; heute Abend bringt die Zeitung die Rachricht, daß er am 1. April bort gestorben! —

herr B. erzählte, der Prasident Louis Bonaparte traf auf der Straße einen alten Bekannten, Mitglied der Nationalversammlung, in tieser Traurigkeit, und fragte ihn antheilvoll nach der Ursache: "Ach," sagte dieser, "mich hat das größte Ungluck betroffen, das ein Mensch erfahren kann, ich habe meinen geliebten Bater verloren!" Bonaparte sagte ihm einige Worte des Beileids und Trostes, und sette dann hinzu: "Aber Sie nennen dies das größte Ungluck mit Unrecht, ich kenne ein größeres! Das ist, Tag für Tag

bei den reinsten Absichten verbrecherischer beschuldigt zu werden, des Meineides, des Wortbruches!" Dabei kamen ihm die Thränen in die Augen. Der Bolksvertreter ging nun in die Nationalversammlung, und sagte allen seinen Freunden von der Linken, diesen Mann dürfe man doch nicht länger in Berdacht haben. Kurz darauf erfolgte der schon längst bereitete Staatsstreich. — —

#### Donnerstag, ben 8. April 1858.

Der berüchtigte Liederlen, ehmaliger Ritterschafts-Resgistrator, der dem Prinzen Karl durch schwere Anklagen lästig wurde, und durch hindelden's betriebsamen Eifer wegen Beruntreuungen, die er in seinem Amte begangen, auf mehrere Jahre in's Zuchthaus kam, ist jest aus der Strafanstalt zu Spandau im Gnadenweg entlassen worden, unter der Bedingung, daß er gleich wieder eingezogen werden könne, um seinen Rest abzusigen, falls er sich schecht aufführte. Hindelden hoffte, der Mann, den er als sehr hipig kannte, würde durch die Zuchthaushaft tobsüchtig werden, und dann für immer beseitigt sein! Das war ein rechter Schuft, dieser Hindelden! Seine englischen Wasserwerke, von denen er ungeheuern Bortheil zog, und zu deren Benutzung er alle Bürger Berlins zwingen wollte, gehen auch schlecht.

Freitag, ben 9. April 1858.

Besuch beim Geh. Rath Johannes Schulze. Bon da gingen wir zu humbolbt und wurden gleich angenommen. Er ist unwohl, sehr verfallen, verdrießlich, — ohne Zweifel macht ihm die Sache der Brüder Schlagintweit argen Berbruß. Für uns zeigt er die gewohnte Zuvorkommenheit und Bertraulichkeit, erwähnt gleich einer schmeichelhaften Anzeige von Ludmilla's Buch, die er gelesen, spricht lobend von der Fürstin von Wittgenstein. Humboldt will über Friesen ein Wort für Ludmilla aufsehen. Er zeigt uns noch ein Buch und neue Photographieen. — Er hat auch meines brasilischen Betters freundlich und ehrenvoll erwähnt, er giebt ihm in vielen Bunkten recht, nicht in allen.

Traurige Nachricht, daß unfer guter alter Burgedorf gestern Bormittag entschlafen ift, im 78. Jahr, nach kurzem Leiden. Er war ein tapfrer, redlicher Mann, von scharfer Junge und gutigem herzen, allem Schlechten feind, ohne Ansehn der Berson.

#### Sonnabend, ben 10. April 1858.

Die Rnospen dringen langsam hervor. Wieder ein zersbadter Frühling, im Freien noch halber Winter, ungenießbare Tage! — Im Abgeordnetenhause geht viel Schimpfliches vor, der Minister des Innern ift schamlos frech, der Prasident Graf von Eulenburg ziemlich dumm. Gestern sprach Wenhel gut über die Einzelhaft, Hartort gab ein Gemählde der Zunahme unster Polizei, statt 80,000 Thaler für geheime Ausgaben trug man an nur 40,000 zu bewilligen, alles erfolglos! Der preußische Staat ist bei konstitutionellem Schein doch nur ein Polizeistaat, und wird es noch lange bleiben. —

Sumboldt sendet das heft der "Anregungen", wo von Ludmilla's Gräfin Uhlefeldt gunftig gesprochen wird. — Todesanzeige aus Strafburg, der gute Schneegans ftarb im

46. Jahr. — Ausgegangen mit Ludmilla. Besuch bei Bettinen von Arnim, die wir aber nicht sprechen können. Fräulein Armgart nimmt uns an, und erzählt uns vieles Bertrauliche. — Die frische Luft erquickt mich, aber macht mich dabei müde. Der helle breite Sonnenschein wirkt schwermüthig auf mich ein, erweckt unbestimmte Sehnsucht, Traurigkeit, Unruhe. Wenn ich mich recht befrage, muß ich mir gestehen, daß ich die Fülle des Lebens, die in der Bergangenheit liegt, schwerzlich entbehre, daß ich die Gestalten misse, durch die ich einst beglückt war. Und dabei dieses sortdauernde Absterben, das hingehen Aller, die uns theuer sind, die wir kennen! Nun eben der gute Burgsdorf, der gute Schneegans! Und wer ist sicher? nicht Alt noch Jung! Die Welt geht in ihren Wandlungen unerbittlich vorwärts. —

Elende Landtagsverhandlungen! Wengel, Harkort, Patow mühen sich vergebens ab, die Mehrheit stimmt feige den Ministern zu. Patow deckt die Schändlichkeit des Polizeiverfahrens in der Sache des Intelligenzblattes auf. Was hilft's?

# Sonntag, ben 11. April 1858.

Der König suhr neulich bei Bethanien vor; die Oberin und mehrere Diakonissen standen zu seinem Empfange bereit, als er ihrer ansichtig wurde, rief er kommandirend: "Uchtung! Präsentirt das Gewehr!" Man erzählt noch viele solcher Züge, dieser aber ist ganz wahr, aus zuverstässigter Nachricht.

Russische Truppenbewegungen in Polen. — Türkischer Bug gegen Montenegro; unruhige Stimmung und Ranke in Bosnien, Serbien. —

Montag, ben 12. April 1858.

Reue Stellvertretung auf drei Monate! Reue Lügenversicherungen in Betreff der fortschreitenden Besserung des
Königs. Die Landtagshäuser sind mit all dem Brei zufrieden, und der Prinz von Preußen auch. — Die Wahrheit
geht aus einer Neußerung des Feldmarschalls Grafen von
Dohna hervor, der vom Kanzler von Zander nach dem Besinden des Königs gefragt, antwortete: "Ach, es ist feine
Krantbeit, es ist ein Zustand!" —

Ein Artikel im Abendblatte der Nationalzeitung aus Baris fagt, daß die vom Moniteur als von Louis Bonaparte bei Eröffnung des Boulevards Sebastopol feierlich abgelesen mitgetheilte Rede nicht gelesen worden. Der allerdings im Programm vorausbestimmte Borgang unterblieb, und Louis Bonaparte nahm früher als er angesetzt war seinen Nückzug und zwar auf einem andern Wege, als er gekommen. Wahrscheinlich hat er Polizeinachrichten von einer ihm drohenden Gefahr erhalten.

Pariser Briefe sagen etwas von einem neuen Attentat, bem man auf die Spur gekommen; sogar einer von den hundertgarden soll beghalb verhaftet sein. —

Dienstag, ben 13. April 1858.

Die Zeitungen melden, daß gestern der Musikgelehrte Dehn gestorben. —

Sarkort's Rede über die Berschwendungen und Knickereien, über die Schullehrer Seminarien, — alles in den Wind! Die Rechte billigt alles was die Regierung thut. Harkort nennt den König von Danemark einen Zaunkönig, und wird behhalb getadelt, dafür nennt er ihn dann das getreueste Mitglied des Deutschen Bundes! —

Man rechnet es uns als eine große Wendung der Dinge an, daß in Königsberg ein Lizenziat Simson, der nicht zu den Eiserern gehört, Prosessor der Theologie geworden, und daß Rosenkranz endlich — endlich! — den rothen Adlersorden 4. Klasse erhalten hat! Wie elend ist der Zustand, wo solche Lumpereien als wichtig gelten können! Wie elende Krankheit, wie elende Heilszeichen! Und doch ist es natürlich, daß man in der dicken Finsterniß jeden Schimmer von Licht freudig begrüßt! —

Unser staatsweiser Minister von Westphalen hat gesagt, es werde früher oder später jum Kriege gegen Frankreich kommen mussen, aber dann sei es nöthig, daß Preußen keiner vorhergehenden Feindlichkeit beschuldigt werden konne, unsre Zeitungen mußten sich daher aller Aeußerungen entsbalten, die in Frankreich mißsielen! Gin staatsweiser Mann!

# Mittwoch, ben 14. April 1858.

Die Nationalzeitung halt bem Landtag seine Schwäche und Fahrläsischeit in scharfen Worten vor, und rügt die Ungesetzlickeit der Minister, einen bloßen Erlaß — den wegen der Stellvertretung — als Gesetz zu bezeichnen und als solches in die Gesetzlammlung aufzunehmen, da doch Gesetz nur sein kann, was durch den König und beide Landstagshäuser bestimmt worden. Erst jetzt ist dies beliebt worden, bei versammeltem Landtag; bei den früheren Erlassen sah man die Sache nur als eine des Kabinets an. Das Bolf ist bei all diesen Dingen sehr gleichgültig, es weiß, daß der ganze Kram nichts taugt, der rechten Unterlage entbehrt, daß nicht das Recht, sondern Hoswillfür und Polizeigewalt herrschen. —

Die Nachtfröste und die anhaltende Durre geben den Landleuten schlechte Aussichten, man hort viele Rlagen. —

Donnerstag, ben 15. April 1858.

Die Londoner Times spotten mit Schnödigkeit über bas mit preußischem Gelde gestiftete englische Bisthum Jerusalem, verlachen es als einen Unfinn, und schimpfen auf den preußischen Konsul, der sich des Bischofs gegen die englische Behörde annehmen will. —

Louis Bonaparte hat die freigesinnten Mitglieder der gesetzgebenden Bersammlung, Ollivier, Darimon und Eure ju sich zu Tisch laden laffen; die erstern beiden haben sich entschieden geweigert, der lettere hat nur nach langem Beschenen die Einladung angenommen, und sowohl der Birth als die Birthin sind außerst liebenswürdig gegen ihn gewesen. Daß sich aber der sogenannte Kaifer muß gefallen lassen, seine Einladungen abgewiesen zu sehen, ist ein startes Stud, und ein sprechendes Zeugniß der Zustände.

### Freitag, ben 16. April 1858.

In dem Prozesse Bernard's zu London wird der Brief Allsop's an Bernard verlesen und demnach veröffentlicht, worin Louis Bonaparte als nichtswürdiger Schurke bezeich, net ist; deutsche Zeitungen entbalten sich der Mittheilung. Der Brief ist übrigens der Gipfel von Unvorsichtigkeit, gleich dem berühmten Stein'schen; es war nicht nöthig, dergleichen zu schreiben, noch weniger es zu bewahren. Allsop selber soll in Newpork und hier einstweilen sicher sein. —

In Parma bringt eine Zeitung ein Sonett zum Preise bes Orsini; piemontesische Blätter enthielten schon bergleichen, aber nun auch Parma! —

#### Sonnabend, ben 17. April 1858.

Die Bolkezeitung bringt heute den Brief Allsop's in vollständigem Bortlaut, mit den scharfen Bezeichnungen des Louis Bonaparte. Die Nationalzeitung rügt herbe das Bestragen des Abgeordnetenhauses, das seines Berufs und seiner Pflicht nicht eingedenkt gewesen, als es die Sache wegen des Gewerbebetriebs der Polizei so leichtsinnig fallen geslaffen. —

Der kommandirende General zu Münster, herr von Schreckenstein, ist, wie man sagt, in Geistesstörung verfallen, wie schon früher einmal. — Tollheiten des herzogs von Anhalt-Bernburg, weniger traurig als ergöglich! —

Ruffische Zeitungsartikel erklären sich stark gegen Danemark, und geben nicht nur dem Deutschen Bundestage in seinem Berfahren Recht, sondern fordern auch Preußen auf, die Sache aufzunehmen und auszusechten unabhängig vom Bundestag, das sei seiner Würde gemäß, seiner Stellung als Großmacht. Dänische Abgeordnete schrieen und verlangten, die russische Regierung solle jenen Blättern Schweigen auferlegen; hier weiß man, daß jene Artikel aus dem russischen Ministerium kommen. — Sonntag, ben 18. April 1858.

herr Dr. Robenberg aus hannover hier angekommen. Frisch und muthig wie je, heitren Sinnes. Er war zulest in Gotha. —

In Audolstadt ift gesetslich bestimmt worden, daß einem Druder und Berleger nicht durch die Bolizei, sondern nur durch das Gericht die Konzession genommen werden fann. Rudolstadt besser als Breußen! —

### Montag, ben 19. April 1858.

Telegraphische Nachricht, daß Bernard in London völlig freigesprochen worden. Großer Triumph der englischen Rechtspflege! Louis Bonaparte wird bitterbose sein, und seine Schreier nur ftarker hegen! —

Traurige Schilderungen aus hannover; Frömmelei und Liebschaften des blinden Königs, Geistlosigkeit, Camarilla, an deren Spipe die dumme Königin, Junkerthum, Bedrückung. Die Leute dort erwarten ihr heil auch anderswoher, nicht durch sich selber, wie alle Deutschen; dies ist kein Borwurf gegen diese, es ist nur die Folge einer Lage der Dinge, die seit langer Zeit durch frühere Geschichtsereignisse sich hat bilden müssen.

Besuch von Frau von Bod (Schröder-Devrient). Lebhaft und leidenschaftlich wie je, voll fraftiger, lustiger Ausfälle. Schilderungen des Lebens in Liefland, grelle Farbengebung. Frau von Bod reift nach Karlsbad, hofft aber den Winter hier zu leben. — Die Bühnenkönigin ist in der Edelfrau keineswegs untergegangen. —

Nahere Umftande der Freisprechung Bernard's, Bertheibigungerebe, Schmahungen und Anklagen gegen Louis

Bonaparte: "Was ist dieses Blut gegen das vom 2. Desgember 1851!" — Unendlicher Jubel! —

Dienstag, ben 20. April 1858.

Die Bolkszeitung polizeilich weggenommen, wegen versletter Achtung für den König, was sehr wunderlich klingt, benn Absicht kann babei nicht gewesen fein. —

Geschrieben. Brief und Sendung aus Paris von meinem Better Barnhagen. Er war in Florenz und Neapel und ist im Begriff nach Madrid zurückzukehren. Er sendet mir eine neue französische Schrift, in welcher er die etwas gistigen Angrisse d'Avezac's mit Bürde und Höflichkeit kräftig zusrückweist. Er ist hocherfreut über Humboldt's Brief, und theilt mir den Schluß desselben mit; Humboldt schreibt ihm: "Il m'est doux de vous dire en sinissant combien je suis heureux de vous annoncer que votre illustre parent qui compte parmi les plus spirituels littérateurs de l'Allemagne, et qui m'honore de son amitié depuis 40 ans, se conserve dans toute la force de son génie et de l'indépendance de son brave caractère. Ich besenne, daß diese Ausdrücke mich höchlich erfreuen.

Ausgegangen mit Ludmilla. Im Dümmler'schen Buchladen. herr Grube zeigt uns die Revue des deux mondes vom 15. April, die mit einem großen Aufsatz beginnt von Saint-René Taillandier über die Gräfin von Ahlefeldt und Immermann, mit schönstem Lobe Ludmilla's und ihres. Buches. Mir hüpft das herz vor Freuden über diesen Erfolg, dieses Gelingen; Ludmilla wollte ganz ohne Selbstsucht nur das Andenken der edlen Frau ehren, ihr in der Litteratur und Zeitgeschichte den verdienten Plas fichern, — und fiebe, ihr wird ein Beifall und Ruhm zu Theil, ber ten beftiaften Chraeiz befriedigen konnte! —

Abende mit Ludmilla herrn Dr. Zabel besucht, wo wir herrn Bamberger aus Paris treffen. Zabel sehr brav und seit, trop aller Ansechtungen, Gefahren und Berläumdungen! Daß in diesen Tagen die Nationalzeitung in Lebensgesahr schwebte, der Minister von Westphalen, dieser stierköpfige Gewaltsmensch, dem Drucker und Berleger die Konzession entziehen wollte, davon erfährt das Publikum nichts. Auch der Polizeipräsident von Zedig benimmt sich quatsch — wie der Berliner sagt, ohne Sinn und Berstand. —

Der Kaiser von Rußland trinkt und — spielt! Er hat neulich in Giner Nacht 700,000 Rubel Assignaten versloren. — Die Russen sehen ihre neue Freiheit als ein unssichres Wetter an, dem sie nicht allzu sehr trauen, tas sie aber möglichst benuten. —

Unfer Abgeordnetenbaus hat fich heute wieder in feiner ganzen Erbarmlichkeit gezeigt, ten Untrag Bardeleben's auf Feststellung der Bahlbezirke abgelebnt, ben Ministern hierin alle Willfur gelaffen. Bolkeverrather find biese Leute, nicht Bolkevertreter. Den schreiendsten Migbrauch bestärken sie!

### Mittwoch, ben 21. April 1858.

Mit ber gestrigen Wegnahme ber Bolfezeitung verhält es sich folgendermaßen. Die Kölnische Zeitung zuerst brachte die Bertheidigungerede für Bernard mit den schmachvollen Stellen gegen Louis Bonaparte; biesem Blatte hatte man nicht zuvorkommen können, deste mehr wollte man es ben hiesigen Zeitungen. Der erschrodene Polizeipräsident schiefte sogleich an alle seine Berwarnungen, zwei von ihm genau

bezeichnete Stellen in der Rede wegzulaffen. Die Boffifche Beitung that's, feste aber Striche, ale Beichen ber Beglaffung. Die Spener'iche lieferte eine gemäßigte Bergrbeitung. Die Nationalzeitung eine etwas icharfere, Die bezeichneten Stellen paßten übrigens nur auf den Text der Rolnischen Beitung, ber englische mar bem Bolizeiprafidenten unbefannt. Die Bolkszeitung batte in ihrem Auszuge Die mifliebigen Stellen nicht unterbrudt, Daber erfolgte Die Begnahme. Dann fiel aber ber Bolizei wieder ein, wenn ber Grund ber Begnahme bekannt murbe, fo mochte der frangofische Befandte erft recht angereist werden. Rlage zu führen; es wurde Daber ber Bolfezeitung durch ein Schreiben ichleunigst mitgetheilt, die Begnahme fei wegen des Leitartifele, ber ben Ronig nicht ehrerbietig genug behandle, geschehen; die Boltezeitung ließ nun ben Leitartifel weg, und erschien mit bem Uebrigen, mas eigentlich gemeint war! So wurde die dumme Bolizei in ihrer eignen Luge gefangen: mas fie verbieten wollte, tritt offen und frei bervor, und dem unschuldigen Leitartifel muß fie einen dummen Brozen machen! -

Ausgegangen mit Ludmilla. In den Thiergarten zu Frau Bettinen von Arnim. Sie ist in einem kläglichen Zusstand, geisterhaft blaß, der Blick starr, die Worte undeutlich. Sie liegt in ihrem Lehnstuhl meist mit seitwärts aufgestüßtem Kopfe, spricht wenig, mit Zerstreutheit, ohne rechte Folge, lacht bei geringstem Anlaß unmäßig, daß einem bange dabei wird! Für uns war sie überaus gütig, bot uns immer auf's neue die Hand, lächelte dankbar als ich ihr sagte, daß Ludsmilla sich mit Sophie von La Roche beschäftige. — Sie hatte vor einigen Tagen sehr nach mir verlangt, wollte Rath von mir und Hüsseisstung in ihren Angelegenheiten, denn sie hat noch alle ihre Absichten auf Druckenlassen, Goethedentsmal, Liederkomposition! Von dem Denkmal sind die vielen Elephantenköpfe wieder verschwunden. —

Donnerstag, ben 22. April 1858.

Befuch vom Barbier Rubn, menschenfreundliches Uns liegen. -

Der erste Band von Guizot's Memoiren ist erschienen; beim Durchblättern sind' ich, daß er mir nur kärglichen Gewinn und Genuß verspricht; der alte Doktrinair will sich weißbrennen, und ist trocken und langweilig zum Davonslaufen! —

"Die Selbstbekenntnisse Schiller's, Bortrag gehalten in der Rose zu Jena am 4. März 1857 von Dr. Kuno Fischer. Franksurt a. M. 1858." 8.

Die Königin, der man allgemein keine politische Bebeutung beilegte, in der man keine Herrschsucht voraussette,
wird gleichwohl jest als die Hauptursache genannt, daß
Breußen zu keiner förmlichen Regentschaft gelangt, sondern
in dem zweiselhasten und matten Zuftand einer Stellvertretung bleibt. Sie ist es, die den Prinzen von Preußen
im Schach hält, die den Ministern, sofern sie ihm widerstreben, einen Anhalt giebt; sie wird dabei von den Rathschlägen des Generals Leopold von Gerlach, dem Feinde des
Prinzen, bestens unterstüßt. Man sagt in gewissen Hoffreisen
ohne Scheu: "Die Königin regiert mit Gerlach." Der Prinz leidet sehr bei dieser Stellung, sinkt in der Meinung
derer, die ihre Hossmung auf ihn septen, seine Anhänger
wissen nicht, was sie sagen sollen, thun können sie gar
nichts. —

Seit Friedrich's des Großen Tod bat Preußen keine Regierung gehabt, wie es eine hatte baben sollen, bat — mit Ausnahme der Steuerführung Hardenberg's 1811—1814 — unter fortdauernder Staatsvernachlässigung gelitten, nur was unabhängig von der Oberleitung sich entwickelte fand Gedeihen. Seit vierzig Jahren immer bittre Klagen und

immer dieselben! Aber eine Schwächlichkeit, wie die jesige, ift faum noch dagewefen! -

Freitag, ben 23. April 1858.

Um 4 Uhr zum Mittageffen bei Frau Sinny Mendelsfohn. Wohlhabende Bracht der alten Dame. Ihr Sohn. ber Geb. Rommerzienrath Alerander Mendelssohn, beffen Frau Marianne, deren Tochter und Schwiegersohn, Sumboldt, Mahler Sildebrandt, Frau von Lauer geb. Frankel, die beiden Bruder Schlagintweit, Berr Biernet, Fraulein Sehl und noch mehrere Undere. Sumboldt munter und ruftig, beginnt aleich mit luftigen Erzählungen, ift febr verbindlich für Ludmilla, erweist mir große Artigfeit, fragt, lobt. 3ch faß zwischen Marianne Mendelssohn und deren Tochter Frau Sorfefall, neben diefer Sumboldt. Ihm war ein Umerikaner pormittage angefündigt; Schreden, ale Diefer acht Damen und vier Kinder mitbrachte; Scherz über Kinder, die an feinem Orte, fondern nur auf gangen und Breiten geboren find, das heißt auf offner See. Der Ronig ift franker als je, auch forperlich leidet er, magert ab, bat oft gar feine Efluft, braucht felbst den Ausdruck: "Seit ich fo dämlich bin. " Reine Aussicht, daß er abdanken oder einen Mitregenten mablen werde; die Ronigin, erklarte Reindin des Bringen und ber Bringeffin von Breufen, wird nie gugeben, daß man dem Rönige von Regentschaft nur spreche; fie fagt, er könne ja den Tod von der Gemuthsbewegung haben! fie bemmt ben Bringen, er magt bem großen Saffe nicht zu tropen, ift aber febr gereizt, und gewöhnt fich doch dabei an die ihm verhaften und unfügsamen Minister. - Er fagt mir von meinem Better in Madrid viel Gutes, er fpricht mit Untheil von der Fürstin von Wittgenstein und ihrer Tochter. — Julius Frobel wollte hieherkommen, Humboldt rieth ihm ab. "Ich kann ihn nicht schüßen, wenn einem von den elenden Menschen hier, Westphalen, Zedlig, Stieber 2c. einfällt, ihm Ungelegenheiten zu machen." Freude über Bernard's Freisprechung. Abscheu gegen Bonaparte. Zustimmung über Guizot, daß er trocken sei, unzgeschickt, für Frankreich ein Uebel; er sei nie den Hofmeisterstand los geworden, in welchem er viele Jahre gewesen. Großes Lob der Dudevant, ihres Geistes, ihrer Schönsheit; Louis Blanc hat Humboldt'n zu ihr geführt. —

### Sonnabend, ben 24. April 1858.

Erfreuende Nachricht aus England, Bernard gegen Burgschaft freigelaffen, zugleich erklärt der Staatsanwalt, die Regierung verzichte auf weitere Berfolgung der minderen Unschuldigungen. —

## Sonntag, ben 25. April 1858.

Der Geheime Kämmerier Schöning, der sich beim Könige aus alter Gewohnheit manches erlauben darf, fagte neulich zu ihm: "Mit der Stellvertretung das hilft nichts, nach drei Monaten wird es sein wie es jest ist, und nach sechs Monaten auch wieder so, da wäre es doch besser, Euer Majestät gäben die Sachen für immer ab." Der König gerieth in den äußersten Zorn, es erfolgten Ausbrüche wahrer Buth; die Galle verdarb ihm auf einige Tage die Eslust. Beim Prinzen von Preußen machte man den Borfall geltend,

um ihn von jedem Borgehen abzuhalten. "Der Prinz wird ordentlich terrorifirt." —

Große Seerüftungen in Frankreich in allen häfen; neue Schrauben-Linienschiffe, Transportschiffe 2c. Die Regierung verneint, daß außerordentliche Anstrengungen gemacht wers den, aber die Thatsachen sind nicht zu verbergen. England ist wachsam. —

## Dienstag, ben 27. April 1858.

In der Allgemeinen Zeitung (Augsburg) vom 26. untersucht Dünger bei Gelegenheit der Siegfried'schen Schrift die Glaubwürdigkeit Bettinens von Arnim, und beweist, daß in dem Briefwechsel Goethe's mit einem Kinde die handsgreislichsten Unwahrheiten vorkommen, daß Goethe z. B. aus Weimar schreibt, während er in Karlsbad war, daß seine Mutter noch nach ihrem Tode, Bettina aus Kassel vom westsphälischen Hofe schreibt, ehe es noch einen solchen gab! Siegsfried wird herbe zurechtgewiesen.

Ausgegangen mit Ludmilla. Besuch bei Frau von Corvin = Wiersbicka, Leipziger Straße 15. Gine wackre, gebildete und feine Frau, durch ihres Mannes Geschick und ihr eignes hart geprüft, aber mild und hochherzig, nicht verbittert.

Herrn La Cecilia gesprochen; ein Franzose bester Art! —

Die Landtagshäuser wurden heute feierlich durch den Ministerpräsidenten von Manteuffel geschlossen, und die schamlose Lüge von der fortschreitenden Genesung des Königs und der bestimmten Hoffnung, daß er bald wieder selbst regieren werde, mit eiserner Stirn wiederholt. Man sagt, daß hierin der ausgesprochenen und festgehaltenen

Behauptung ber Königin nachgegeben werden muffe; aber fein Minister kann zu solcher Frechheit und Unwurdigkeit gezwungen sein! —

## Mittwoch, ben 28. April 1858. Bußtag.

Nachrichten aus England. Die Königin Bictoria sehr unwillig über den Prinzen von Preußen, daß er nicht fräftiger auftritt; sie nimmt sich seiner Sache an, als wäre sie ihre eigne, die Heirath ihrer Tochter, meint sie, berechtige sie dazu. Dem Prinzen wird von all dem Mahnen und Drängen nur noch übler zu Muth. Auch die Anwesenheit des Großherzogs von Baden, der ja ein ähnliches Berhältniß durchgemacht, hat man benußen wollen, auf den Prinzen zu wirken; aber der Fall war verschieden von unserm, in Baden hatte der franke Landesherr in die Regentschaft gewilligt, hier widersest er sich mit aller Kraft, deren er noch fähig ist.

Das Trinken des Raifers von Rufland wird bezweifelt, das Spielen dagegen bejaht. —

Ein Wort von Talleprand hat mich getroffen; er sagte noch in später Zeit: "Wer das Jahr 1789 nicht erlebt hat, der weiß nicht was leben heißt!" Das konnte Tallepsrand sagen, der doch dem Jahr 1789 nicht treu geblieben! Was durfen wir erst vom Jahr 1848 sagen, die wir ihm treu geblieben sind! —

Donnerstag, ben 29. April 1858.

Besuch vom Grafen von Rleist. Er ist in sehr gichts brüchigem Zustand, auch an Diabetes leidet er! Doch ers hält er sich in seiner alten Stimmung mit aller Kraft, Menschenverachtung, Lust an Unlust. Besonders erkundigt er sich mit Eiser nach dem Zustande des Königs, gegen den er auch jest noch den tiessten Groll hegt. Ich muß dabei an Wiesel denken, der die von ihm längst prophezeihten Bankrotte zwar erlebte, aber schon zu krank war, um die ihm gewordene Genugthuung recht zu genießen. So genießt auch Kleist, von Krankheit selber schwer heimgesucht, nur noch zu minderem Theil die Niederlage seiner Feinde. Nach Pfuel fragt er eifrigst, der ist einer der wenigen Menschen, die Kleist achtet und gern hat. Große Klagen über das rasche Absterben unster Zeigenossen, über die Berödung des Lebens.

Bor der katholischen Kirche wenig Bolk und viel Konsstabler, zu Fuß und zu Roß; die Vermählung einer Prinzessin von Hohenzollern mit dem Könige von Portugal wird geseiert. Die Konstabler ärgern sich, daß sie nichts zu thun haben, lassen die Pferde springen, thun wichtig, schreien 2c. Polizei, und nichts als Polizei, prunkend in hinckelden'scher Ausstatung.

Traurige Nachrichten über Bettina von Arnim; der Arzt hat den Ausspruch gethan, daß sie allmälig ihrem Ende entgegengeht. —

Der Fürstbischof von Breslau, Dr. Förster, einer unster stärksten heuchler, hat die Traurede gehalten, trocken und kahl, wie man sagt. Die Kreuzzeitung behauptet, er habe der Königin von Portugal unste Königin Elisabeth als Muster anempsohlen; das ist aber nicht wahr, er hat deutlich gesagt, die Königin von Portugal die heilige Elisabeth, der noch heute von hundert Altären Gebete zuströmen. — Der Prinz von Preußen war kaum in der Hedwigskriche angelangt, so sah er sich forschend um, als ob er jemanden vermisse, sprach dann mit Stillsried, und der suchte den Bermisten, den er endlich auf der hintersten Bank wie vers

stedt fand. Es war humboldt, den er fogleich zum Prinzen führte, der ihn freundlich begrüßte, ihm die hand gab, und ihn in der vordersten Reihe neben dem Prinzen Friedzich Wilhelm sigen hieß. —

Freitag, ben 30. April 1858.

Besuch von herrn herman Grimm. Bon Bettina schlimme Rachrichten, beschwerter Athem, geschwollene Füße! Dabei wiederholt sie mit seltner Zähigkeit und Ausführlichkeit die willfürliche Einbildung, Kertbeny's Bild sei das Bild Betöfi's!

Drei Todesfälle: Der Anatom und Physiolog Johannes Müller, der Geheime Justizrath Graf Friedrich von Schwerin (Mordfuß genannt, sein Vater hieß Kreuzspinne oder Posist), der Geh. Ober-Finanzrath Witt, bei der Königlichen Bank angestellt. —

Der Advokat Jules Favre in Paris zum Mitglied des gesetgebenden Körpers gewählt; der Bertheidiger Orfini's. —

List heute früh hier aus Schlesien angekommen, reist aber am Abend gleich wieder ab nach Weimar. —

Die Zeitungen Abends eine unerquickliche Leserei! Der Ton ist matt, die jeweilige Kühnheit sticht um so mehr ab, und zeigt die vorherrschende Schwäche. Der Landtag, die Bolksvertretung sind ein Gaukelspiel, ohne Wahrheit, ohne Wirkung. Die Regierung ist eine unumschränkte, die Rechtspstege abhängig, die Polizei allmächtig. Wie soll und kann aus diesem Preußen wieder etwas werden, ohne gewaltsamen Ausbruch, ohne gänzliche Umbildung? Ich verzweiste an einem Gedeihen durch allmälige Entwicklung aus diesem Zustande von Fäulniß!

Sonnabend, ben 1. Mai 1858.

Nun macht auch der Oberkirchenrath die schamlose, die schändliche Lüge mit, spricht von der fortschreitenden Genesung des Königs, und richtet sogar das Kirchengebet darnach
ein. Das Pfaffengezücht! —

Düstrer Tag heute. Langweiliger Zustand. Es geht nichts vor. Berlin ist in dieser Zeit keine Hauptstadt, gleicht einer Stadt in der Provinz, wo man nach der Hauptstadt hinsblickt, ob von ihr Licht und Luft kommen will. Für Berlin aber, wenn es selber nicht Berlin ist, giebt es keines, nach welchem es blicken könnte.

In München ist eine Zeitung polizeilich weggenommen worden wegen eines Artifels, den sie aus der St. Beters-burger Zeitung über den Deutschen Bundestag abgedruckt batte! —

In Paris das neue dreibändige Werk Proudhon's von der Polizei weggenommen und in Anklage gestellt. —

"La conspiration russe de 1825, suivie d'une lettre sur l'émancipation des paysans en Russie, par Iscander. (A. Herzen), Londres, 1858." 12°. Hier wird der Kaiser Nikolaus nach Berdienst gewürdigt, "le sergent couronné", "le stupide tyran" etc. — Sic transit gloria mundi. —

Sonntag, ben 2. Mai 1858.

Wirre Traume, von Peftel, Rilejeff 2c. -

Ich war beim Schreiben, da kam herr Dr. Luigi Bossi, brachte mir ein italiänisches Gedicht auf Orsini, das in dem Turiner Blatt La Ragione vom 14. März gestanden, ferner zwei Blätter des Turiner Blattes L'Unione vom 6. und 8. April, der herausgeber A. Bianchi-Giovini schreibt

darin frangösisch gegen einen Artikel der Kölner Zeitung, und stellt ein jammervolles Gemählde der Italianer unter öfterreichischer herrschaft auf. —

Montag, ben 3. Mai 1858.

Das zweite heft von hanm's Preußischen Jahrbuchern ift wieder freigegeben worden. Der Staatsanwalt fand teine Anklage zu begrunden, und die Polizei bestand nicht darauf. —

Heinrich Leo klagt im Bolksblatt für Stadt und Land, daß die Ruhe, wie die Polizei sie schafft, doch nicht das Höchste sei, sondern nur matte Philisterei hervorbringe, er will Aufregungen, Thaten! In seiner Weise sagt er wie der Marschall Castellane, wir langweilen uns, auf wen sollen wir losschlagen? —

Der Staatsminister Graf von Alvensleben ist gestorben; er hatte etwas mehr Bermögen und Willen, als die andern Minister, und fügte sich nicht jeder Laune des Königs; deßhalb nahm er den Abschied, wurde doch aber viel gebraucht. An Geist und Fähigkeit überschritt er das Mittelmaß nicht; er war sogar etwas gemein, wie die meisten Edelleute dieses Schlages. —

Dienstag, ben 4. Mai 1858.

Die St. Petersburger Zeitung macht den Deutschen Bundestag arg herunter, und verwirft höhnisch das ganze Machwert des in Wien ausgeheckten Bundes. Desterreich

fühlt den Angriff am schmerzlichsten, und sucht manches zu Gunsten und Ehren des Bundestages vorzubringen, aber es fällt kläglich aus. Im Jahr 1848 haben alle deutschen Regierungen in die Wette sich über die Unzulänglichkeit und Erbärmlichkeit der ganzen Anstalt ausgesprochen, dieselben Regierungen, die das von ihnen verworfene Unwesen doch, sobald sie konnten, wiederhergestellt haben! —

### Mittmoch, ben 5. Mai 1858.

Nachmittags Besuch von herrn Palleske, der mir den ersten Band seiner Biographie Schiller's schenkt. Bücher ausgesucht, die er mitnimmt. Er reist morgen nach Thüringen. — Besuch von herrn Dolfuß aus Paris, er bringt einen Empfehlungsbrief von hettner aus Dresden. Er wünscht Rath und hülfe für die in Paris neugegründete Revue germanique. Besprechungen mancher Nichtungen und Personen; Chaos der deutschen Litteratur; im vorigen Jahrhundert trat sie in selbsteigner Kraft und Unabhängigsteit auf, jest ist sie der Ausdruck unsrer politischen Zustände: Ueberfülle an Talenten und Kenntnissen, Mangel an Gestalt und Bildung. —

# Donnerstag, ben 6. Mai 1858.

Das bairische Blatt, das wegen des Petersburger Arstikels gegen den Bundestag von der Polizei beschlagen war, ist vom Gericht wieder freigegeben worden; schnell genug! —

Unfre Bolkszeitung ist nun doch nachträglich wegen Aufnahme der für Louis Bonaparte beleidigenden englischen Gerichtsverhandlungen in Anklage geset worden. —

Die Zeitungen berichten, der Borsteher der Evangelischen Allianz habe schon früher den König vermocht, mehr Rückssicht auf die sogenannten Dissidenten zu nehmen, und ihnen gewisse Rechte und Freiheiten nicht zu versagen. Die Krantsheit des Königs habe die unmittelbare Wirfung dieser milsderen Gesinnung verhindert, sie werde aber nun doch zur Anwendung kommen.

## Freitag, ben 7. Mai 1858.

3mei Jesuiten sind hier und predigen täglich Abends in der hedwigskirche, die deshalb ganz gefüllt ift. Sie predigen lauter sanftmuthige Frömmigkeit, hohes Gefühl, reine Moral!
— Wenn sie erst Boden haben, werden sie auch strengen Eifer, Berfolgungssucht und Keperhaß zeigen. —

### Sonnabenb. ben 8. Mai 1858.

Die Nationalzeitung zieht heftig gegen den Bundestag los, wozu das Ministerium diesmal beifällig zu lächeln scheint, weil es selber am Bundestage schlimme Streitigsteiten hat, besonders mit Desterreich. — Antrag Preußens auf vollständige Beröffentlichung der Bundesprotokolle.

In Palleste's Schiller gelesen. Einzelheiten zu tadeln, das Ganze von gutem Eindruck, feurig, geistvoll. —

Ein hoher Ministerialbeamter, freien Ueberblides und praftifchen Sinnes, erflart aufrichtig, in der höchsten Regierungssphäre habe man gar keinen Begriff von Rechten, die der Regierungsmacht Schranken setzen durften, man lasse nur eben so viel von Rechten und Freiheiten bestehen, als man für gut halte, und daß man ohne Bedenken den letzen Rest derselben mit einem Federzug vernichten werde, salls es nöthig erschiene. Das Beispiel Louis Bonaparte's das höchste Borbild! — Aeltere Anekdote: dem Könige war die Bossische Zeitung verdrießlicher als jede andre, unaushörlich befahl er Hinckelden'n sie zu unterdrücken; einmal schrieb er an diesen im höchsten Jorn: "Die Tante Boß hat wieder in Theologie gemacht, es ist endlich Zeit, ihr die Bude zu schließen." Hinckelden ging zum König und stellte vor, das Preßgeset erfordre hiezu ein Gerichtsurtheil, der König ries: "Ich sch—auf das Preßgeset!" Indessen besteht die Bossische Zeitung noch, und der König — hat einen Stellvertreter!

## Sonntag, ben 9. Mai 1858.

Ein hiesiger Schriftseller, Eugen Hermann, hat eine Novelle drucken lassen: "Ein Sohn Alexanders von Humsboldt, oder der Indianer von Mappures", und hat sein Machwerk dem sogenannten Bater zugeschickt; dieser antswortete ihm gestern, und heute bringt die Spener'sche Zeitung diesen Brief. —

Ein Schriftsteller, Abvokat Edert aus Sachsen, ift hier verhaftet worden, weil er einen unfrer Minister hart ansgegriffen hat; außerdem ist er auch als heftiger Eiferer gegen die Freimaurerei aufgetreten. —

In fremden Blättern fieht ganz unverhohlen, daß es bloß die Schuld der Königin, ihrer Intriguen und herrschfucht sei, wenn Preußen jest ohne ordentliche Regierung

dastehe, wenn noch keine Amnestie erlassen werde. Die Königin foll auch schon über die Prinzessin Bictoria sich unzufrieden äußern, was denn Ursache wird, daß vieles Hofgeschmeiß auch seinen Tadel ausspricht. —

## Montag, ben 10. Mai 1858.

Der Buchhändler schickt mir das Buch "Humboldt's Sohn", abgeschmacktes Zeug, gar nicht des Lesens werth. — Der Schillerverein von Leipzig sendet mir eine Streitschrift gegen die Schillerstiftung in Dresden, beide zanken sich um ein Bermächtniß von 2000 Gulden aus München. Das Ganze dieser Bereine ist schlecht angelegt, und geht nur aus Eitelkeit und Wichtigthuerei hervor, daher ich mich auch des Beitrages enthalte; ich habe in den letzten zehn Jahren mehr für arme Litteraten und Studenten gethan, als alle diese Anstalten. —

Ich las wieder in Palleske's Schiller, mit Eifer und Bergnügen. —

In das Gemählde unfres Zustandes gehören folgende Züge. Der Prinz von Preußen, stolz auf seine legalen Gessinnungen, will durchaus Ansehn und Macht nur vom Könige selbst oder wenigstens von der Königlichen Familie, die hierin einstimmig nöthigend auftreten müßte, empfangen; aber durchaus nicht von den Häusern des Landtages; daher von Seiten des Hoses und der Minister alles aufgeboten wurde, um diese zu beschwichtigen, von jeder öffentlichen Anregung abzuhalten. Man stellte ihnen vor, das heißt den einzelnen Mitgliedern, was entstehen würde, wenn der Prinz die ihm zugesprochene Regentschaft nicht annähme?? Die Königin und ihr Anhang, die Minister, von biesen Gesinnungen des

Prinzen erfreut, bestärken ihn darin, und führen ihr Zwischenreich, jeder so gut er kann, ob zum Schaden des Ganzen, das kümmert sie nicht. Auf die Schwäche des Prinzen bauend, bieten sie ihm Trop, thun ohne Scheu, was ihn verdrießt, er ärgert sich, aber läßt es geschehen; die Frömmler treiben ihr Wesen eifrig fort, die Aristokraten gleichfalls. Am schwersten muß die Königin ihre doch nur kleine Herrschaft erkaufen, durch unablässiges Zusammensein mit dem Blödsinn, durch Pflege und Bewachung desselben. Sie scheint nur sanstmüthig, im Grunde ist sie hart und herb, hat sich schon viel von den bösen Auswallungen des Königs angewöhnt.

Unter dem Namen Eugen Hermann, angeblichen Berfassers der Schrift "Humboldt's Sohn", foll der Lieutenant von Dedenroth verborgen sein. —

# Dienstag, ben 11. Mai 1858.

Der König ist von Charlottenburg nach Potsdam auf das Stadtschloß übergefiedelt; er konnte die Eisenbahnfahrt gut vertragen. Seine Gedankenlosigkeit und Faselei sind dieselben. Er läugnete neulich, Orte wie Moabit und Bellevue je gekannt zu haben. —

Preußen verlangt vom Bundestage die Beröffentlichung der Protofolle. Welch fühner Freisinn! Es ist ihm gar nicht ernst damit, es will nur Desterreich etwas bedrängen. Die Sache ist schon vor zehn Jahren beschlossen, und war auch beim Beginn des Bundestags in Uebung. Lumperei, nichts als Lumperei! —

In Frankreich Adelsgesetz und Gesetz zur Berschönerung von Paris. Man lernt mit Summen wie 160 Millionen

behaglich spielen. Die Staatsrettung kostet schon über 1000 Millionen. Im Jahr 1848, als es galt die Arbeiter zeitweise zu unterstützen, schrie alle Welt die Unmöglichkeit aus! Für Frankreich hab' ich keine Sorge, die Nation lebt, und wird sich schon wieder aufrichten. Aber wir Deutsche! wir leben, aber nicht als Nation!

In Spanien soll eine Revolution ausgebrochen sein. — Der Advokat Eckert aus Sachsen ist hier nicht verhaftet, sondern nur seine Papiere sind untersucht und theilweise weggenommen worden. Erreicht auch diesen Reaktionsschergen sein Geschick von der Hand derer, denen er seine Schergendienste leistete! —

Wimmern und Heulen der Kreuzzeitung über die graussamen Schläge, die sie von Rußland empfängt! Man sagt ihr, das müssen rechte Esel gewesen sein, die nicht gewußt haben, daß auch der Kaiser Nikolaus von Grund aus nie der Freund und Beschüßer seudaler Einrichtungen habe sein können.

#### Mittwoch, ben 12. Mai 1858.

Bei den Pariser Wahlen hat wieder ein Oppositionssmann herr Picard eine große Stimmenmehrheit über den Schützling Louis Bonaparte's erhalten. Man wiederholt die Bemerkung, daß unter allen höheren Beamten und Werkzeugen des jetzigen Waltens in Frankreich kein einziger Ehrenmaun, kein edler Geist zu finden sei, sondern nur anzüchige verdorbene Leute, verrusene Schelme, nichtswürdiges Back.

In Offenbach Einweihung eines neuen deutschfatholischen Bethauses. Die Neue Preußische Zeitung jammert und eifert! —

Der Advokat Eckert ist mehrmals von der Polizei verhört und schließlich ausgewiesen worden. — Aus Spanien keine Bestätigung. —

Freitag, ben 14. Mai 1858.

Die englischen Ministerverwicklungen find mir so widrig, daß ich sie gar nicht verfolgen mag, wie die elenden Sachen des mehr und mehr herabkommenden deutschen Bundesstages! —

Der Banus von Kroatien, General Freiherr von Jellaschich, ist nicht nur körperlich, sondern auch geistig erkrankt. Er war vor zehn Jahren einer der großen Betrüger, die damals den Regierungen Dienste leisteten, für die sie nachsher gar nicht oder schwach belohnt wurden. —

Sonnabend, ben 15. Mai 1858.

Herr \* schickt mir die Schrift von A. Herzen (Jekander): "Frankreich oder England. Russische Bariationen über das Thema des Uttentats vom 14. Januar. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1858." Geist- und kraftvolle Erörterungen, kühne Blize, Kaiser Nikolaus und Louis Bonaparte mit glühendem Eisen gebrandmarkt. In Einem nur stimm' ich nicht bei; wegen der Franzosen habe ich weder Sorge noch Zweisel, überhaupt wegen der Bölkerfreiheit nicht! Ich weiß ja längst, daß die Geschichte klüger ist, als alle klügsten Menschen! Ein Wisspiel, dem wir nicht gewachsen sind! —

"Die Königin ist jest in Preugen die Hauptperson, ohne ihre Zustimmung wird die Stellvertretung nicht erneuert."

Sie weiß das selber wohl, auch die Hof- und Staatswelt hat es sich gemerkt, und darum drängt alles noch nicht sich an den Prinzen von Preußen. Aber wollte die Königin gar keine Stellvertretung zulassen, oder sie einem andern als dem Prinzen überweisen, da würde sie doch auf große Schwierigkeiten stoßen oder heillose Berwirrungen verurssachen!

## Sonntag, ben 16. Mai 1858.

"Eine Elbinger Denkschrift. Bur Karakteristik des gegenwärtigen preußischen Ministeriums und seiner Organe. Bürich, 1858." 62 S. 89. Diese Schrift erzählt die unglaublichen Gesetwidrigkeiten und Gewaltthaten, die in Elbing von den obrigkeitlichen Behörden verübt worden. Richt nur die Polizeischergen von Selper, von Schmidt, Lindenberg, von Jychlinski, von Gräveniß, Pankrath ic., sondern auch die Minister von Manteussel, von Westphalen, Simons und von Raumer sind dadurch gebrandmarkt. Ein Mann, der von den gelesenen Thatsachen heftig bewegt war, rief aus! "Und zu all den Halunken giebt es noch einen höheren!" — Man sieht die Stimmung. Die Schrift wird schleunigst verboten werden. Gebrandmarkt aber sind sie! —

# Montag, ben 17. Mai 1858.

Die weggenommene Bolkszeitung sollte wegen Beleidigung Louis Bonaparte's vor Gericht gezogen werden. Die Polizei hatte unbefugt gehandelt, da der Beleidigte nicht geklagt. Man beging die demüthigende Unziemlichkeit, den Barnhagen von Enfe, Tagebücher. XIV.

französischen Gesandten anzugehen, er möchte doch flagen, der aber wies das Ansinnen mit Bornehmheit ab. Run konnte das Gericht nichts machen, die Polizei mußte die beschlagenen Abdrücke wieder dem Berleger und Drucker ausliefern. —

Der im Jahr 1848 durch revolutionaire Betreibungen bekannt gewordene Student Edmund Monecke foll in Salsberstadt katholisch geworden sein und Mönch werden wollen. Wie diese Umwandlung vorgegangen, ist noch dunkel. —

Die deutschkatholische Gemeinde hier beginnt etwas aufzuathmen. Bisher hat man ihren Gottesdienst nicht unterssagt, aber durch Schikanen unmöglich gemacht. Seit kurzem darf wieder ein Prediger ungestört Erbauungsreden halten.

Frankreich will nicht leiden, daß die Türken Montenegro angreifen, droht der Pforte, nimmt dazu die andern Mächte mit in Anspruch. Bloße Willfür, ohne haltbaren Grund, der aber die andern sich feiglichst fügen. — Schlappe der Türken durch die Montenegriner, die während des Unterhandelns einen verrätherischen Ueberfall gemacht. —

Mittwoch, ben 19. Mai 1858.

Mein Feiertag heute! Bor siebenundachtzig Jahren heute, da Rahel zur Welt fam, war erster Pfingstfeiertag, auf diesen Tag und heute vertheilt sich also ihre Geburts-tagsfeier. —

Die herzogin helene von Orleans ist gestern zu Richmond gestorben, in ihrem 45. Jahre. Schade um die geistwolle, wackre Fürstin! In Frankreich ist ihr Tod eine Kräftigung der alten Bourbonischen Parthei; die andern Orleans sind geneigter, als die herzogin, sich mit der ältern Linie einzulassen; — die Fusion! —

Schändliche Rechtspflege in Sachsen! Roch jest, nach achtjähriger Untersuchung und haft Berurtheilungen zum Zuchthaus wegen der Maigeschichten! Die Zeitungen brandsmarken diese Schändlichkeit, aber sie besteht fort! —

Die hiefige Polizei hat Proudhon's neueste Schrift, die noch nicht hier ift, im voraus verboten, und die Buchhandler find angewiesen, kein Exemplar zu verkaufen. —

## Donnerstag, ben 20. Mai 1858.

Die Nationalzeitung berichtet gründlich über die Sache von Montenegro, zeigt die Berkehrtheit, die darin liegt, daß Preußen, welches wegen Neuchatel so heftig seine Rechte geltend machte, nun in gleichem Falle die Rechte der Türken wegen Montenegro gänzlich mißachten will. —

Besuch bei Frau von Pawloff in British Sotel. thumliche, reichbegabte Frau, geiftvolle, fraftige Lebhaftigfeit, fpricht mannlich. Sie reift nach Mostau um ihre 1800 Bauern freizulaffen, sie will ihnen Land geben ohne Entgelt, sie benkt freifinnig, revolutionair, und will auch fo Schon hat es einige Bauernaufstände gegeben! handeln. Sie hat einen Empfehlungsbrief an mich von humboldt, bor zwei Jahren gefchrieben, fand mich aber damals nicht in Berlin. Sie fpricht und ichreibt viele Sprachen, fie bat Europa bereift, mar lange in Konftantinopel. Sie dringt in und, wir follen fie zu humboldt begleiten, den wir aber nicht zu Saufe treffen. Dafür zeigt uns Berr Seifert bereitwillig die Wohnung, die Buften, die Bilder, die Prachtbucher — barunter bas Reisewerk seines Schwiegersohns Möllhaufen -, er versichert, humboldt sei von Ludmilla's Buch gang begeiftert, auch er Seifert habe es barauf mit größtem Wohlgefallen gelesen. Er bittet mich um die Berse, die ich zu humboldt's Bild und Spruch gemacht, und die auch hilbebrandt (jest wieder nach Italien verreist) gern gedruckt sahe. —

Abends nach 8 Uhr kam Frau von Pawloff zum Thee. Sie erzählte und die unterhaltendsten Geschichten, gab und Die lebendiaften Schilderungen bes ruffifchen Bolts, von dem fie fehr aut denkt, daffelbe fei nicht knechtisch, es habe vielmehr unter dem härtesten Druck ein tiefes Freiheitsgefühl bewahrt, dabei die frommite Geduld, die gabeite Ausdauer, ben eifernsten Muth. Sie ergablt merkwürdige, erschütternde Wir bedauerten, daß Pfuel dies nicht mit Züge bavon. Schone Unekoten von Buichkin, Lermontoff. uns börte. Gogol, Baratinety, Chomatoff, ftrenge Urtheile über leichtere litterarische Sachen. Lob Granofefii's und Sergius Raczineth's. Frau von Pawloff war einst die Braut von Mickiewitsch, rettete ihn aus Rufland vor dem Ausbruche ber volnischen Revolution, beweint noch beute seinen frühen Tod; sie fagt, Mickiewitsch sei ein Jude gewesen. — Sie nahm Abschied und ging gegen 11 Uhr fort, auf Wiederfeben im September! Gine begabte, tapfre, werthe Frau! -

Freitag, ben 21. Mai 1858.

Schändlicher Ungriff ber Jesuiten zu Feldkirch gegen humboldt, in der heutigen Bossischen Zeitung mitgetheilt; gegen den scheuslichen Fanatismus möchte man selber fanatisch werden! Humboldt wisse nichts von Gott, sagen die Halunken, es sei die höchste Zeit daß er sich bekehre, der Tod rüttele schon an ihm! —

Der meuchlerische Zweitampfsangriff bes Lieutenants Henne in Paris gegen ben Redakteur'bes Figaro, herrn von

Bene, wird in allen Zeitungen erzählt und erörtert. Die robe Gewaltsamkeit der Militairpersonen empört jeden rechtslichen Sinn. Louis Bonaparte ist der Borgang eine Berslegenheit, er muß seine Schergen mit Schonung behandeln, und dabei besorgen, daß sie auch ihm tropen. —

Ein Snethlage, bei der Polizeiverwaltung angestellt, ein Mitglied der Frömmlerfamilie dieses Namens, ist wegen Unterschleif in Haft und Untersuchung. —

Bei Humboldt sah ich gestern eine Gypsstatuette von Metternich, die er vor kurzem an Humboldt gesandt. Er ist sitenen dargestellt, dünn und mager, von keinem angenehmen Ausdruck, doch mag die Aehnlichkeit jest sehr gut getroffen sein; ich habe ihn seit vierundzwanzig Jahren nicht gesehen! Das Gesicht hat alle Anmuth eingebüßt, sieht anspruchsvoll erbittert, etwas lauernd und dabei doch stumpf aus; die Nase tritt gewaltig hervor, der Mund hat etwas Kraftloses; das Ganze sagt, wie im Leiblichen so im Geistigen: "Ich war's, und bin's nicht mehr!" —

#### Sonnabend, ben 22. Mai 1858.

Die Kölnische Zeitung veröffentlicht den Schriftwechsel der juristischen Fakultät zu Bonn und des Privatdozenten Dr. Bechaus, diese Aktenstücke sprechen nicht zum Bortheil der Fakultät, die edlen herren waren eisersüchtig auf den Zulauf des jungen Mannes, sie lügen Borwände, um das handwerk ihm zu legen. Der Minister von Raumer hat ihren Beschluß bestätigt; natürlich, ein Lump hilft den andern Lumpen. —

Pfingstsonntag, ben 23. Mai 1858.

Gut gefchlafen. Bon Schiller geträumt, bisher unbekannte Züge von ihm, die ich Palleske'n mittheilen will, nach dem Erwachen aber nicht mehr weiß. —

Man fürchtet bort nicht Nachrichten aus Desterreich. mehr fo fehr einen Krieg gegen Frankreich, denn wenn auch Der öfterreichischen Regierung Italien unficher ift, fo ift es Frankreich felbst der frangofischen; nothigenfalls wird Defterreich fogar den Freisinn zu Gulfe rufen, ihm große Rugeftandniffe machen. Für Breußen bat man in Wien nur Sag und Berachtung; man halt unfre Gedankenlofigkeit und Schwäche noch immer mit etwas mehr Arglift vermischt, als wir wirklich haben. Argliftig ift vielmehr Defterreich, und amar mit Kraft und Erfola. - Sollten einst unfre diplomatischen Depeschen gedruckt werden, da murde man die gange Erbarmlichkeit unfrer Minister feben! Und andre Minister tann Diefe Regierung nicht haben. - Der Staat wird immer gleichgültiger, man fieht ihn an als ein Uebel, mit bem man fich abfinden muß, nicht als einen Gegenstand, an dem man fich mit Freude betheiligt. -

Aufsat von herrn hauptmann Unger in der heutigen Bossischen Zeitung: "Die neueste Erwerbung zweier Bilder für die Galerie des Königlichen Museums zu Berlin." Eine Landschaft, angeblich von Ruisdael, wird für unecht erklärt, ein Bildniß für ganz gering an Werth. herr von Olfers und seine Rathgeber werden sich auf die Lippen beißen! —

Im Elsaß ist der verrufene Migeon, eifriger Bonapartist, den aber die Regierung durchaus nicht wollte, trot aller Gegenanstregungen derselben, mit großer Majorität zum gesetzgebenden Körper gewählt worden. Eine Ohrseige von eigner Hand!

Der sogenannte Prinz Napoleon, Sohn Jerôme's, ist nun wirklich zum Stellvertreter seines angeblichen Ohms in Algerien ernannt. Ein bischen Regieren! —

## Pfingstmontag, ben 24. Mai 1858.

Geschrieben, Artikel über den Bundestag und den schändslichen Mißbrauch, den man von ihm macht. — Bon der Schrift über die Elbinger Borgänge sollen 500 Abdrücke auf Privatwegen nach Preußen gekommen sein. Das Bersbot hilft den schamlosen Ministern wenig, doch hindert es unsre Zeitungen, die Schrift frei zu besprechen. —

Der König ift bald in Botsbam, bald in Charlottenburg. Man fest die Luge von den Fortschritten feiner Genesung fort, beruft aber neue Aerzte, die über feinen Buftand mit ben Leibargten berathen follen, den hiefigen Beb. Rath Dr. Romberg und einen Breslauer Urzt. Man weiß nicht, mas man mit ihm anfangen foll, man möchte ihn fortschiden und weiß nicht wohin. Die Königin fann die Unstrengung. immer mit ihm zu fein, nicht mehr aushalten, und möchte boch um feinen Breis den Kranten andern Sanden über-Reulich hat der König den Geb. Rath Schönlein befucht, der frank war, oder es zu fein vorgab, um etwas Rube zu haben. Schönlein foll einen mahren Bidermillen gefaßt haben, und es vielfach zu erkennen geben, daß der König ihm ein erbarmlicher Mensch sei, ein Mensch ohne Berg, ohne Gute, gusammengesett aus Dunkel und Willfür. —

Der König hat wenigstens Augenblicke des helleren Bewußtseins, der Beschämung. Er, der so stolz auf sein "Bon Gottes Gnaden " pochte, rief vor einiger Zeit schmerzlich aus: "Bon Gottes Gnaden! ja von Gottes Gnaden bin ich nun verrückt!" — Doch foll er selber noch hoffen, wieder zu regieren, und in einzelnen Augenblicken sich darauf freuen, alles wieder grade zu machen, was sein Bruder inzwischen krumm gemacht! —

In Frankreich mahnt der Minister des Innern befehlend, die Wohlthätigkeitsanstalten sollen ihr in Grundstücken bestehendes Bermögen in Nenten verwandeln; man will diese dadurch heben; wenn aber 500 Millionen Franken — so hoch schäpt man den Betrag — Grundbesit verkauft werden, so wird der Bodenwerth herabgedrückt. Die Maßregel erregt große Unzufriedenheit. —

Die Unterzeichnung in Italien und Frankreich in Betreff Drsini's beträgt schon anderthalb Millionen Franken! Die für Lamartine erst 200,000; letzere hat Louis Bonaparte durch seine Betheiligung mit 10,000 Franken — gelähmt, getödtet! —

Gestern Mittag starb der ehemalige Bibliothefar, Eigensthümer und Redakteur der Spener'schen Zeitung Dr. Samuel Heinrich Spifer, nach langen Leiden. Ich war noch einige Zeit auf der Universität Halle sein Studiengenoß; gleich nach seinem Abgang (Herbst 1806) wurde er bei der Königslichen Bibliothef in Berlin angestellt.

Dienstag, ben 25. Mai 1858.

Ausgegangen mit Ludmilla. Im Thiergarten bei Frau Bettina von Arnim, die wir aber nicht sahen, weil sie von der schlechten Nacht noch allzu leidend war. Fräulein Armgart flagte bitterlich. — Fräulein Armgart machte sich ein Bergnügen daraus, Ludmilla'n zu sagen, daß die Brin-

zessin Karl ganz entzuckt von der "Gräfin Uhlefeldt" sei, die Berfasserin kennen zu lernen wünscht, und den Grafen Driola gefragt hat, wie dies wohl zu machen sei? Dieser hat geantwortet, sie brauchte nur durch eine Hofdame Ludsmilla'n diesen Wunsch ausdrücken und sie einladen zu lassen. —

Pfuel hatte von 7—8 den gewöhnlichen Jesuitenvortrag in der Hedwigskirche angehört; der Pater Hahlacher machte die Weiber herunter, schilderte die Männer aber auch nicht vortheilhaft, plump, geistlos, mitunter gemein. Der Pater Pottgeißer soll etwas besser sein, doch nur etwas! Beide sind aus Roblenz, von geringer Hersunft. Für Berlin taugen sie nicht. — Im Gegensaße des ungalanten Jesuiten, der auf die Weiber schimpst, wird der galante Uncillon erwähnt, der auf der Kanzel sagte: "Les semmes, ce sexe enchanteur!"

# Donnerstag, ben 27. Mai 1858.

Nachmittags Besuch vom Fürsten von Buckler. Er fommt im Auftrage der Prinzessin Karl, um bei Ludmilla'n anzufragen, ob es ihr genehm sei, den Bunsch der Prinzessin, sie kennen zu lernen, zu erfüllen. Ich bejahe es in ihrem Namen, dann kam sie selbst, und bestätigte es. Der Fürst sieht die Prinzessin zum Mittagessen beim Prinzen von Preußen. —

Freitag, ben 28. Mai 1858.

Die Kölner Zeitung berichtet Aeußerungen des Prinzen von Preußen, die für die bevorstehenden Bablen volle

Wahlfreiheit versprechen. Wären diese Aeußerungen auch zum Theil erdichtet oder zu stark formulirt, sie zu verneinen wäre nicht wohl thunlich! Die infame Kreuzzeitung fügt dem Artikel schon hinzu, sie wolle zwar auch nicht grade das Einschreiten der Polizei bei den Wahlen, aber alles Einsstuffes der Regierung sei dabei nicht zu entbehren. —

Der ehemalige Student Raufheld aus Erfurt hat wegen der Novemberereignisse von 1848 acht volle Jahre Festungs- haft in Schlesien erlitten, kein Tag ist ihm geschenkt worden. Jest muß er entlassen werden, und wird in Erfurt er- wartet.

Das Duffelborfer Journal greift den Minister von Raumer an, wegen seiner Bestätigung des Berfahrens der Bonner Juristenfakultät in Betreff des Privatdozenten Bechaus; dem Minister wird vorgehalten, daß Statuten keine Gesetze find, daß es seine Amtspflicht sei, das Berhalten der Universitätsbehörden zu überwachen, zu prüfen, nicht schlechte Triebfedern walten zu lassen 2c. Dr. Bechaus hat sich beim Prinzen von Preußen beschwert.

# Montag, ben 31. Mai 1858.

In St. Petersburg wimmelt es von kleinen Flugblättern, die von fliegenden Buchhändlern, wie wir fie 1848 hatten, auf den Straßen verkauft werden. Welche Gegenfäße! hier macht die Reaktion lange Gesichter, und in St. Petersburg kehrt ohne Zweifel der Kaiser Nikolaus sich im Grabe um, ob solchen Gräuels. —

Bir haben eine über Deutschland schwebende Gesellschaft, die vom Staat anerkannt und unterftugt ift, Bermögen und Einkunfte hat, ihren Prafidenten frei mahlt, und jedesmal an dem Orte, wo er lebt, auch ihren Git hat. Dies ift die Leopoldinisch-Karolinische Akademie der Naturforscher naturae curiosorum -; ber lette Brafident, ber von der Gefellschaft eine ftarte Befoldung jog, die man vergebens versucht batte ibm wie sein übriges Ginkommen zu ent= reißen, mar Rees von Gfenbeck, früher in Bonn, julet in Breslau. Nach seinem Tode bot die öfterreichische Regierung alles auf, die Wahl auf einen Desterreicher zu lenken und ben Sit der Gefellichaft nach Wien zu ziehen, der Raifer versprach Schut, Freiheit, Sulfsmittel. Aber die Gefellicaft wählte den Beh.=Rath Dr. Riefer in Jeng. Der preufische Minister von Raumer, der die Gefellschaft gern unter feiner Obbut in Breufen behalten hatte, macht zu der fauren Sache eine fuße Miene und perfichert bem neuen Brafidenten. Breufen werde den bieberigen Betrag von 1200 Thalern auch ferner gablen, mas sich eigentlich von felbst versteht. —

Die Stellvertretung des Königs durch den Prinzen von Preußen soll bis zum Oktober verlängert werden, damit der König in seinem Sommerausenthalt (Tegernsee?) keine Störung erfahre. Die neuen Aerzte andrer Meinung als Schönlein, der rund heraus erklärt, der König lasse keine Genesung hoffen. —

Dienstag, ben 1. Juni 1858.

Zwei Rummern der Times, die sich über die preußischen Berhältniffe sehr frei und wohlunterrichtet ausließen, sind von der Polizei hier an allen öffentlichen Orten weggenomsmen worden. —

herman Grimm hat im Morgenblatte seine fogenannte Borrede zu Goethe's und Schiller's Briefwechsel beendigt. Sie enthält manches Gute, aber nichts besonders Ausge-

zeichnetes oder auch nur Neues; von derartigem Gerede behält man daher keinen festen Eindruck, es läuft alles untereinander. Ganz falsch ist, daß er den ganzen Heine als ein Gesproß von Goethe's Divan bezeichnet, dies ist Heine keineswegs, und so leicht wird dieser begabte Geist nicht abgethan. Als einen Mißgriff muß ich es auch rügen, daß Grimm es als einen Tadel gegen Goethe'n ausspricht, den hohen Werth von Achim von Arnim's Dichtungen nicht genug erkannt zu haben! Ich glaube nicht einmal, daß Grimm bei diesem Tadel aufrichtig ist, er wollte nur der Familie eine Berbeugung machen!

### Mittwoch, ben 2. Mai 1858.

Ludmilla um 7 Uhr zur Prinzessin Karl beschieden. Sie wurde von der Gräsin von Hade empfangen und zur Prinzessin geführt. Lobsprüche, Fragen, antheilvoll, verbindlichst, über Litteratur, über Gräsin Uhlefeldt, neueste Bücher, Humboldt, Pückler 2c. Boriges Jahr, sagte die Prinzessin, habe sie die Briefe Nahel's in Glinike emsig gelesen. Die Unterredung dauerte eine gute halbe Stunde.

# Donnerstag, ben 3. Juni 1858.

Der Sohn des Prinzen Karl, Prinz Friedrich Karl, ist plöplich zur Disposition gestellt und hat auf ein Jahr Urlaub erhalten um zu reisen, seine Division ist auch gleich einem andern Kommandeur gegeben worden. Diese Ungnade ist Folge einer Schrift, die der junge Mensch an den

.

König gerichtet hat, um demselben anzuzeigen, daß im Kriegswesen alles rückwärts gehe, das heer vernachlässigt werde,
Zucht und Ordnung sinke 2c. Die Anzeige, dem Namen
nach an den König gerichtet, ist in Wirklichkeit eine an den
Prinzen von Preußen, den zugleich die Anklage recht eigentlich treffen soll. Dieses kede Auftreten durste nicht ungeahndet bleiben, der Prinz von Preußen konnte ohne weiteres
jene Maßregel verfügen, er soll aber eigends die Zustimmung
des Königs vorher eingeholt haben, der in einem lichten
Augenblicke sie denn auch gleich ertheilte, oder war der
Augenblick etwa kein lichter? Es kommt auf eins heraus!

Die Aerzte schlagen einen Landaufenthalt für den König vor, Tegernsee wird genannt, der König aber nicht von hier fort wollen. Seine Spaziergange dauern fort. —

Unfre Pfaffen halten wieder Berathungen und Borträge, bei denen nichts herauskommt, als die Kläglichkeit ihrer Sache und die Blindheit ihres Eifers. Sie werden von unfern Zeitungen scharf kritifirt und lächerlich gemacht. Auch der Pastor Steffen hat sich in seiner gemeinen plumpen Art vernehmen lassen. —

Freitag, ben 4. Juni 1858.

In Sachsen ist eine hiesige Flugschrift "Die Politik der Zukunft" wegen ihrer Feindlichkeit gegen den deutschen Bund, dessen Aushebung angerathen wird, verboten worden. Preußen ist mit dem Bundestage grade jest sehr unzufrieden, und spielt an ihm eine klägliche Rolle. Richt nur am Bundestage! —

Wegen der Reise des Prinzen Friedrich Karl wird jest öffentlich erklärt, fie geschehe aus Gesundheitsruchichten!

Clende Beschönigung! Jederman weiß die Sache und lacht über die Lüge! —

Nachricht aus Paris, daß Proudhon verurtheilt worden, zu drei Jahren Gefängniß, 4000 Franken Strafgelb 2c. —

Nachricht von einem Unschlag gegen Louis Bonaparte in Fontainebleau, der Schrecken an der Börse groß! Unfichere Ungaben, wieder Italianer, Berhaftungen 2c. —

Steigender Widerspruch gegen den Berkauf der Grundstücke der Armenanstalten, Krankenhäuser 2c. Die Geistlichskeit regt sich nun auch sehr lebhaft. — Rohheiten und Gewaltthaten des Ministers L'Espinasse. Rasende, nichts-würdige Wirthschaft! —

Berfonliche Elendigkeiten in England; Blofftellungen, Bertuschungen, Zweideutigkeit, Partheisucht, Luge! -

### Sonnabend, ben 5. Juni 1858.

Einige Blätter haben dem einjährigen Urlaub des Prinzen Friedrich Karl die Erklärung untergeschoben, er sei aus Gesundheitsrücksichten nöthig gewesen; die Nationalzeitung sagt heute ohne Scheu, ihr sei die Berichtigung zugegangen, daß dieser Grund nicht der wahre sei. — Humzboldt sagte von dem Prinzen, er träume vom siebenjährigen Krieg und von der Rolle des Prinzen Heinrich. —

Der Prinz Friedrich Karl schwärmt für das französische Kriegswesen, sindet dieses musterhaft und dringt auf dessen Nachahmung, sagt man; er prophezeiht dem preußischen Heere, wenn es so wie es ist je mit dem französischen zusammenstoße, die schmachvollste Niederlage.

Sonntag, ben 6. Juni 1858.

ŧ

Die mit der Rreuzzeitungsparthei verbundene Seite des preufischen Ministeriums, tief verlett und erbittert durch Die neulich durch die Rolnische Zeitung mitgetheilten Meufierungen des Bringen von Breufen über die Bablfreiheit. bat fich erdreistet, Diefen Meußerungen durch Korrespondensartifel in der Augsburger Allgemeinen Zeitung ichnobe gu Es beift bier: "Die ganze Mittheilung miderfprechen. beruht entweder auf einer Mpftifikation oder auf einer febr tendenziösen Ausdeutung von vielleicht im Brivatgespräch mit dritten Berfonen gefallenen Bemerkungen. Auch erregen Die Umstände felbit icon mit Recht Zweifel an der Glaubmurdiafeit der für gang guverlässig ausgegebenen Bebauptungen, wenn wir in Erwägung ziehen, daß der erlauchte Stellvertreter unferes Monarchen in fo vorwurfsvoller Beife das Berfahren der Männer beurtheilt haben follte, welche durch das Bertrauen feines Königlichen Bruders jur Berwaltung ber Regierungsgeschäfte berufen und auch von ihm in ihrer Bertrauensstellung als Organe ber oberften Staatsgewalt anerkannt find." In einem andern Artikel wird versichert, " der Bring sei gemeint, sich streng innerhalb der Granzen des bestehenden Provisoriums zu halten, und in keiner Beife die Regierung für einen Zeitpunkt zu binden, in welchem die oberfte Leitung ber Staatsgeschäfte möglicherweise in andern Sanden ruben konnte." Das ift deutlich und bis zur Frechbeit dreift, aber in fich felber doch erbarmlich fdmach, auf Schwäche berechnet! Als ob der Könia nicht aus Irrthum auch Spisbuben fein Bertrauen gegeben haben könnte, ale ob diefer Irrthum die Salunken für immer in ihren Spinbubereien ichunen mufte! Dag ber Bring folde Frechheiten duldet, ift doch ftart! -

Montag, ben 7. Juni 1858.

Gleich nach 9 Uhr zu Bludoff's gegangen, die Grafin war beim Krubstud. Der Bater noch nicht aufgestanden. Freudiges Wiedersehen, rafcher Austausch von Unfichten und Nachrichten, aute Soffnungen für Rufland; ursprünglicher Freifinn, lange niedergehalten, tritt offen bervor, und vereinigt fich willig mit bem Gehorfam, ber fich der gebotenen neuen Richtung unterwirft; boch giebt es auch eine Barthei welche dem Fortschritt hartnädig widerspricht, aber diefe muß und wird gefchlagen werden. Die Servilen fingen. wenn es befohlen wird, jedes Lied mit, "Aux armes, citovens" und "Ca ira." Gar vielen aber ift es ernft, und Die gange Jugend ift freifinnig. Man preift unfre Buftanbe, wie aludlich wir feien, wie zufrieden wir fein mußten, fo wie man unfer Land betrete, febe man gleich gute Berbaltniffe, Wohlstand, Thatiakeit, es fei ein wohlthuender Anblick. Ich erinnere an Mirabeau's Wort: "Les peuples prospèrent malgrè les gouvernements. " Seit 1805 und 1806 hat Breußen — Der Staat, Die Regierung nicht fo niedrig geftanden als in den letten gebn Jahren. Seltsame Fragen! Bas der Bring von Breufen wolle? worauf die liberale Barthei zunächst hinziele? mas die polnische Barthei betreibe? wie der junge Bring Friedrich Wilhelm gefinnt fei? Du lieber Gott! mas feken biefe Fragen nicht alles voraus? wir stellen fie gar nicht! Frage, was wir von der politischen Leitung Gortschakoff's halten? Als ob die fo etwas Bestimmtes ware und wir davon wüßten, uns darum fümmerten! Mitleidige Erwähnung des vormaligen Gefandten von Mevendorf, der fich als unfähiger Diplomat erwiesen habe, dunkelhaft und bethört, eingebildet auf Renntniffe, die er als Liebhaberei gepflegt. Der Graf Bludoff, der inzwischen erschienen, stimmte lebhaft Diefen Unfichten und Urtheilen bei; Fürst von Metternich wird nicht gar hoch gestellt, Graf von Buol sehr niedrig, unser verstorbener Minister Freiherr von Canis wird großen Leichtsinns beschuldigt, er habe die Gesahren gar nicht sehen wollen 2c. Freude über die freie russische Presse, das Drucken russischer Schriften im Auslande, nur will man Herzen's Sachen nicht grade loben. — Die Gräsin Bludosshat in St. Petersburg und auch von Berlin und sogar von London her Warnungen und Vorwürse bekommen, weil sie mit mir in Brieswechsel stehe! — Nach dreistündigem Gespräch verlass ich Bludoss's, die zu Humboldt und in das Neue Museum wollen. —

Abends um 8 Uhr kamen Bludoff's zum Thee, und blieben bis gegen 11 Uhr. Das Gespräch unter uns Vieren stockte keinen Augenblick, umfaßte die mannigkachsten Gegensstände, veranlaßte bei den entschiedensten Gegenmeinungen keinen Streit. Der Graf hat sehr gealtert und sieht schlimm aus. Nachrichten von den Fürsten Wiasemöth und Odojessöh, Lob des Talents der Frau von Pawloss. Lob

Dienstag, ben 8. Juni 1858.

Auskunft über hiesige Geschäftsverhältnisse. Unfre Minister werden alle reich; sie haben einen Schwarm untergeordneter Agenten, die in verschiedenster Weise thätig sind, als Börsenleute, Kundschafter, Kuppler 2c. Giner von Manteuffel's Bertrauten ist der Bruder des Arztes Levinstein, ein bankrotter Handelsmann, Gastwirth auf einem Eisenbahnhof, ganz heruntergekommen, jest reich, in Luxus lebend, mit Wagen und Pferden 2c. —

Mittwoch, ben 9. Juni 1858.

Besuch von herrn Dr. Lassalle, ber mir den Bescheid bes Polizeipräsidenten zeigt, nach welchem er nicht länger als am Ende des Monats hier bleiben darf. Er beräth mit mir, wie er sich dagegen am besten sträuben kann, allein da er schon mit den Ministern von Manteussel und Bestphalen vergebens gesprochen hat, und Bedenken sindet, an den Prinzen von Preußen sich zu wenden, so sehe ich nicht, was für Mittel ihm übrig sind. Das Gerathenste scheint für jest, die Rücklehr des herrn von Zedlig abzuwarten, der vor einigen Tagen nach Schlessen abgereist ist.

## Donnerstag, ben 10. Juni 1858.

Breufen hatte darauf angetragen, daß außer öfterreichischen und badifden auch preußische Truppen zur Befatung von Raftatt Dienen follten; Desterreich hat verneinend geantwortet, mas nicht befremden fann; aber auch Baden bat der Berneinung jugestimmt, und zwar mit Angabe von Grunden, die bier febr verlegen und erbittern; babin gebort bie zweifelnde Beforgniß, ob Breugen im Stande fein werde ju rechter Beit feine Berftarkungetruppen bort eintreffen zu laffen! Man meint hier, die Breugen seien 1849 fchnell genug dagewesen, und hatten nicht nur im gangen Lande ben Aufruhr gedämpft, sondern auch Rastatt erobert; ob man in Baden ein fo schwaches Gebachtnig habe, daß dergleichen schon vergeffen sei? Dan sieht, trop diefer großen Bohlthat, und trop der nahen Bermandtichaft mit Breugen, folgt Baden politisch doch einer preußenfeindlichen Richtung und halt es mit Defterreich! -

Freitag, ben 11. Juni 1858.

Der Kladderadatsch war wegen Beleidigung des Masgistrats von Liegnis zu einer Geldstrafe von 10 Thalern verurtheilt. In der Appellation trug sogar der Staatssanwalt auf Freisprechung an, das Kammergericht aber bestätigte das erste Urtheil. Die 10 Thaler sind zu versschwerzen, aber die Freisprechung wäre ein gutes Beispiel gewesen. —

## Sonntag, ben 13. Juni 1858.

Befuch vom Rürften von Odojeffeti, der eben aus St. Betersburg angekommen ift und mit der Fürstin nach Ems reift. Meinen Brief vom 9. Dezember nicht erhalten. - Er ladet und ju Mittag und Abend ein, - Abende gur Oper von Mehul "Joseph in Aegyten", nach einigem Widerstreben nehm' ich beides an. Nach drei Uhr holte der Fürst uns ab, jum Sotel Imperial, gleicher Erde, in hobem fühlen Zimmer. Die Fürstin wie früher berglich, gutmuthig, beiter, der Rurft unbefangen, mittheilend, alles auf bestem Ruf. Biel über Rufland, sein Aufathmen vom vielfahrigen barten Drud, frobe Luft in freier Bewegung; ber Kurft ift eifrig bemüht um Bolfounterricht, Aufflarung. Sibirien ein Land bes Reichthums, des Lugus, dort gebeiht eine eigenthumliche Bildung und Gesinnung, die einst auf das eigentliche Rugland fehr zurudwirken werden. Ueber Die vielen religiofen Setten; Duchoborgen die ftrengsten Rommunisten, Die nichts anerkennen als Gott, feine Rirche, feinen Raifer, feine Staatsbeborbe. - Unter ben Linden große Spaziergangerbewegung, vergnüglich anzuseben. -

Gegen halb 7 Uhr in's Opernhaus gefahren, die Fürstin aber nicht mit, sie wollte sich ausruhen. Gute Logenplage,

das Saus aber ziemlich leer: die Mufik ansprechend, ernft und schwermuthig, dem Gegenstand angemeffen; Gefang und Spiel aber mittelmäßig. Die Geschichte wirfte ergreifend. ich gedachte lebhaft frühfter Zeit, wie mein Bater mir die Erzählung aus der Bibel vorlas, die ich mir nachber hundertmal wiederholte mit tiefster Rührung; die schlichten Bibelworte find doch mächtiger als aller Aufwand neuerer Runft! Sch gedachte mit Innigfeit meines Baters, meiner Mutter, meiner Schwester, ber Kamilienbande überhaupt. liebe des alten Jakob für den einen Sohn ift eigentlich die mabre Schuld, die von den erbitterten andern Sohnen nur ausgeführt wird, es ftedt etwas Lear barin. Dies bat noch fein Dichter geborig an's Licht gestellt. — Nachher folgte noch ein Ballet, an dem ich wenig Gefallen fand; Wirbeln und Reden ift den Tangern wie den Ruschauern die Sauptfache. Die weibliche Rleidung giebt einen unaufhörlichen Bechfel von Unftandiafeit die jur Unanftandiafeit übergeht, und von Unanftändigkeit, die schnell wieder Unftändigfeit wird. -

Nach dem Theater fuhren wir zu Kranzler. Dann brachte uns der Fürst nach Hause, und nahm Abschied. Er freute sich des Tages: "Voilà une journée dien employée!" Wir konnten dasselbe sagen. —

Montag, ben 14. Juni 1858.

Preußens Ubweisung von der Mitbesetzung Rastatts wird hier als eine schmachvolle Niederlage empfunden. Seftige Militairpersonen schnauben Rache, man soll nur gradezu einmarschiren, sagen sie, man soll sich um den Widerspruch nicht kummern, Preußen habe Rastatt erobert. Wie bei Neuenburg, dasselbe Geschrei! Haben sie schon

vergessen, daß die Preußen auf eine Drohung Desterreichs augenblicklich ganz Baden, Holstein und Hamburg geräumt haben? Die freisinnigen Baterlandsfreunde sinden es ganz richtig, daß eine Regierung, die im Innern so wirthschaftet, wie die preußische, nach Außen kein Ansehn, kein Gelingen habe. —

## Dienstag, ben 15. Juni 1858.

Der General Copinasse hat als Minister des Innern in Baris schon ausgespielt. Sein Nachfolger heißt Delangle. —

In Leipzig ist eine vor drei Monaten erschienene Schrift "Der Aufruhr in Braunschweig" polizeilich weggenommen worden, angeblich wegen einer Stelle darin gegen Louis Bonaparte. Wieder eine schmachvolle Augendienerei, denn die französischen Gesandten, von denen dergleichen ausgehen müßte, klagen nicht! —

In Medlenburg = Schwerin fortwährende Strenge gegen die Berfolgten, Berurtheilten, gegen hane, Wiggers, den Rostoder Theologen 2c. Scheusliche Wirthschaft dieser elens desten aller Regierungen. Schmach den unwürdigen Ministern, von Schröter 2c. —

Der Erzherzog Johann von Desterreich wieder in Frankfurt am Main zum Besuch! Ein Blatt sagt spöttisch: "er findet seit seiner letten Anwesenheit halt vieles verändert!" Das österreichische "halt" ist hier sehr komisch. —

Fräulein von R. sah fürzlich Bettinen von Arnim, die sie seit Jahr und Tag nicht gesehen hatte, und fand sie abgezehrt, geisterhaft, aber trop der langen Krankheit und harten Leiden noch in denselben Borstellungen befangen, wie früher. Herr von Magnus sei wieder hier, sagte Bettina unter andern, jest werde er hoffentlich sein Bersprechen

halten, und die zur Ausführung des Goethedenkmals nöthisgen Summen herbeischaffen, 150,000 Thaler oder gar 200,000! — Sie lobte gerührt die standhafte Pslegerin Armgart! —

Mittwoch, ben 16. Juni 1858.

Ich lese mit größtem Antheil und Bergnügen die Reihe von Schulptogrammen, in denen mein alter braver Lehrer Gurlitt zu Hamburg die Geschichte des Pabstthums hat drucken lassen, die zwar nicht von ihm verfaßt aber durchaus gebilligt ist. So kühne protestantische Sprache dürfte heute nicht geführt werden, am wenigsten von einem so hochsstehenden Lehrer. —

Besuch von Dr. Lassalle. Böch und Humboldt nehmen sich seiner kräftigst an, besonders hat Humboldt mit Nachstruck an den Ministerpräsidenten von Manteuffel und an den Prinzen von Preußen geschrieben. Lassalle gründet darauf die größten Hoffnungen, die mir aber noch sehr zweiselhaft scheinen!

Ein polnischer wissenschaftlicher Berein zu Posen hat dem Prinzen Friedrich Wilhelm durch den Grafen Titus Djalynski die Protektorschaft dieses Bereins antragen lassen, der Prinz aber sie abgelehnt. Aus welchen Gründen ist nicht recht klar, doch ist seine Ablehnung schwerlich von ihm selbst auszgegangen, sondern sein Bater und das Staatsministerium müssen ihn dazu bestimmt haben. Es mißfällt den Polen wie den Deutschen, daß man eine freundliche Annäherung abgewiesen hat, aber vielen, man kann sagen den meisten Polen mißfällt nun auch die Annäherung selbst um so mehr.

Donnerstag, ben 17. Juni 1858.

Der Generallieutenant Adolph von Willisen ist mit einstweiliger Berwaltung des Generalkommandos des dritten Armeekorps beauftragt worden; hiernach muß er dem Prinzen von Preußen doch keine unangenehme Persönlichkeit sein. —

Der Senat von Hamburg hat durch seinen hiesigen Geschäftsträger herrn Geffen eine Klagenote eingereicht wegen eines Berichtes der Elberfelder handelskammer, in welchem hamburg und seine Gesese sehr angegriffen werden. Das hiesige Ministerium hat auf den ungeschickten Schritt geantwortet, eine handelskammer sei keine Staatsbehörde, wer sich verlett fühle möge bei den Gerichten klagen. —

Freitag, ben 18. Inni 1858.

Die Wettrennen hinter Charlottenburg beschäftigen alle Welt, Tausende strömen hinaus. Dabei beginnt schon ber Wollmarkt. Berlin ist sehr belebt, die Straßen voll Spaziersgänger. —

Im öffentlichen Leben geht wenig vor. Man verdaut die Pille wegen Mitbesetzung von Rastatt. In Danzig ist der Kausmann Laiser Goldschmidt zum Mitglied des Handels- und Admiralitäts-Kollegiums gewählt worden, die dortige Regierung aber hat sich geweigert ihn zu bestätigen, weil er ein Jude ist. — Herr von Hülsen soll den Abschied gefordert haben. —

"Les philosophes français du XIXe siècle. Par H. Taine. Paris. 1857." Bictor Cousin sehr treffend geschildert, nicht günstig! —

Sonntag, ben 20. Juni 1858.

Besuch von Herrn Hans von Bülow und herrn Dr. Kolatschef, dem einstigen Mitgliede der Deutschen Nationalversammlung, dem Herausgeber der vortrefflichen Zeitschrift, der nach längerer Berbannung in Amerika jest wieder ungehindert in Wien lebt, und dort eine neue Zeitschrift redigiren wird, die aber in Gotha erscheinen soll. Er gefällt mir sehr. —

Der Lieutenant von Dedenroth hat vom Chrenrathe des Regiments einen Berweis bekommen, und im Aerger hierüber seinen Abschied begehrt und erhalten. —

Der Graf von Schwerin hat eine Art Wahlbenkschrift erlassen, in Betress der bevorstehenden Wahlen. Ein braver Mann, aber ein schwaches Erzeugniß! Man sieht, wie es mit diesem halben Freisinn steht. Das allgemeine Wahlzecht ist er bereit aufzugeben, ein beschränktes mit einem Zensus ist mehr nach seinem Geschmack. Mit dem Hofe möcht' er gut stehen, als künstiger Minister sich die Hände möglichst frei halten. Rücksichten, Halbeiten, Etwas, nicht Alles! Weiß er denn nicht, daß man um etwas zu bekommen, alles wozu man berechtigt ist fordern muß? — Es sind noch mehrere Ansprachen der Art im Werke. —

Montag, ben 21. Juni 1858.

Der Prinz von Preußen hatte gewünscht, die Tänzerin Bagdanoff hier zu neuen Borstellungen angenommen zu sehen. Herr von Hülsen, der sich vor dem Schreien der Familie Taglioni fürchtete, stellte Schwierigkeiten dagegen auf. Es kam zu einer heftigen Szene im Theater, der Prinz sagte: "Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie reden?"

Anfange tropte Gulfen, nachher bat er den Bringen um Berzeihung. Daher das Gerede von Abschiednehmen. —

### Mittwoch, ben 23. Juni 1858.

In London Freisprechung der wegen Libells gegen Louis Bonaparte angeklagten Truelove und Tchorschewski. — Der Staatsanwalt selber trug auf diese Freisprechung an, und die französische Regierung war damit einverstanden, sie wollte um jeden Preis die öffentliche Berhandlung verhindern, denn es war ihr kund geworden, daß der Bertheidiger der Ansgeklagten einige Opfer des verruchten Staatsstreichs als Zeugen vorzurusen beabsichtigte, wo dann vor Gericht die sämmtlichen Thatsachen und Umstände wären erhärtet, die Lügen aufgedeckt worden. —

Mit großem Bergnügen las ich den italianischen Text der Oper Paisiello's "König Theodor in Benedig". Eine theure Erinnerung aus früher Jugend! Mein Bater liebte diese Oper sehr, und ich habe sie als Siebenjähriger in Düsseldorf mit ihm gesehen. Einige Szenen sind mir von damals noch vollkommen gegenwärtig. —

Donnerstag, ben 24. Juni 1858.

Dünper's Kritik der Lewes'schen Biographie Goethe's gelesen; sie ist etwas peinlich, doch sehr treffend; er wurde noch mehr zu rugen gefunden haben, hatte er, anstatt der Uebersepung, die englische Urschrift vor Augen gehabt. Mir aber ist bei diesem Buche die Hauptsache, wie es wirkt,

und da muß ich sagen, es hat lange kein Buch so das Ansehen und den Glanz Goethe's gehoben, und das in Ländern, wo sich die meisten Borurtheile entgegenstellten. Wie mangelhaft und unrichtig ist das Buch der Frau von Staël de l'Allemagne, und wie günstig hat es gewirkt. Die litterarische Bortrefflichkeit und die kräftige Lebens-wirkung sind ganz verschiedene Dinge; die auf dem Paradeplat untadelichsten Truppen, korrekt in jeder Kleinigkeit, müssen im Felde oftmals dem Anfall ungeordneter Schaaren weichen.

#### Sonnabend, ben 26. Juni 1858.

Die elenden hannöverschen Kammern, bedroht oder besichmeichelt vom hofe, bewilligen nun alles, was sie vorher abgeschlagen haben, heißen die Uebergriffe der nichtsnutigen Regierung gut, bestärken deren Willfür und Frechheit!

humboldt's Brief an Julius Fröbel, in der Spener'schen Zeitung abgedruckt. Schöne, elegische Ausbrüche! —

Man mißbilligt es allgemein, daß der kranke König in's Ausland geschleppt, den übelwollenden Gaffern in seinem Zustande zur Schau gestellt wird. In Leipzig soll das erste Nachtlager sein, in Bamberg das zweite. Wie werden die Sachsen und Baiern sich an dem Mann erlustigen, was für Geschichten von ihm werden erzählt, erfunden werden! Man verargt es dem Prinzen von Preußen, daß er der thörichten Borliebe der Königin nachgiebt, und die Reise nicht verhindert. —

Sonntag, ben 27. Juni 1858.

Besuch vom Grasen von Rleist. Er klagt schmerzlich über den Tod seiner Frau, lobt sie recht von Herzen. Ihr Erbe hat er nicht sein wollen, sondern das große Bermögen gleich auf die beiden Söhne übergehen lassen. Er selber ist sehr leidend an bedenklichem Rierenübel, daher tief verstimmt, mißmuthig, überdrüssig. Er klagt, daß er außer mir und Frau von Horn niemand mehr kenne. Seiner Gewohnheit gemäß läßt er es an bittern und harten Aeußerungen gegen hohe Personen nicht fehlen. Auch der Prinz von Preußen, dem er zumuthete den preußischen Augiasstall gründlich zu reinigen, gilt ihm nicht mehr viel, da solche Herfulesarbeiten keineswegs in Aussicht stehen.

In einer Konditorei saßen zwei Offiziere, von denen der eine einen großen hund hatte; dieser näherte sich zweien Studenten die nicht weit davon saßen, bettelte, und bekam einige Bissen, was sein herr wo nicht wohlgefällig doch gleichgültig mit ansah. Der hund, zutraulich geworden, stieg nun auf, und setzte seine Pfoten dem einen der Studenten auf die Schenkel, das aber war diesem zu viel, und er stieß den Zudringlichen unsanst zurück. Der Offizier saste darauf: "Rimrod, wenn du dein Abiturientenezamen gemacht hast, kannst du für diese Behandlung Satisfaction sordern." Der Student fügte augenblicklich hinzu: "Rimrod, und wenn du auch ein paarmal durchfallen solltest, kannst du noch immer das werden was dein herr ist." Alles war an den hund gerichtet, niemand glaubte statt seiner ants worten zu müssen. Die Offiziere verließen bald den Ort. —

Montag, ben 28. Juni 1858.

Das neue Buch bes alten Urndt "Meine Banderungen und Mandelungen mit dem Reichefreiberen Seinrich Rarl Friedrich von Stein" (Berlin, Beidmann, 1858) hab' ich Nachmittage erhalten und in Ginem Athem rasch durchgelefen. Es macht mir einen veinlichen Eindruck. Uebergli zeigt fich ein untergeordneter Standpunkt, überall ift es ber Schreiber, der Bediente, der amar immer fich bervorbeben will. fich bes Umgangs und Bertrauens der Bornehmen rühmt, aber über das Lafaienthum doch nicht bingustommt. Er nimmt auch die Unsichten, die Leidenschaftlichkeit, die blinden Urtheile seines herrn getreulich an, schimpft drauf Mir ift es um fo widriger, da ich weiß, daß Stein den armen Urndt hart mighandelte, wie einen Bedienten gebrauchte und schalt, so daß er die Unwesenden oft gradezu jammerte, Tettenborn, Bfuel und Andre wußten davon zu Seine Unbanglichkeit an Stein ift auch nur eine Bediententreue; übrigens fühlte er, daß im Gangen doch in bem Berhaltniß die größte Ehre fur ihn liege, daß er daffelbe glänzend ausbeuten fonne, und das bat er denn auch bestens gethan. Daß der Bediente daraus hervorblict, ist nicht zn vermeiben gewesen, er merkte es nicht! alte Urndt ift voll Gitelfeit, die Jugend verdectt die Blößen, das Alter zeigt fie. Das Buch ift in einzelnen Angaben voller Unrichtigfeiten. Warum er den Staaterath R. S. 85 nicht bei feinem Namen Faber nennt, weiß ich nicht; will er perfonlich schonen, er, ber die gefeiertesten Ramen mit Gift und Galle befprist? Urndt's Muth und Berbienfte während der Befreiungsfriege will ich nicht läugnen oder verkleinern, aber fein spates Schmaken ift mir zuwider. Wie Theodor Körner hatte er in den Befreiungefriegen fallen follen! -

Gine merkwürdige Erscheinung ist die hexametrische Ueberssepung der Satiren des Juvenalis durch einen Arzt, den Prosessor der Medizin Ed. Kasp. Jak. von Siebold zu Göttingen. Lateinischer Text und deutsche Uebersepung einander gegenüber. Leipzig, 1858. gr. 8. —

### Dienstag, ben 29. Juni 1858.

Die Schüßengilden treiben jest ihr Wesen in Berlin, es ist baare Philisterei, mit Schießen und Musik. Im März vor zehn Jahren spielten die Mitglieder der Schüßengilde in Berlin eine ernste Rolle! Es ist zu verwundern, daß die ganze Anstalt hat forbestehen dürfen. Sie haben freilich, gleich den Freimaurern, früh eingelenkt, und waren auch nur vom Taumel gleichsam sortgerissen worden! — Den Bürgern gönnt man das alberne Spielwerk; man hätte ihnen auch die Bürgerwehr lassen mögen, aber man traute nicht! — Die Freimaurer werden sortwährend angeseindet. —

Der König reist heute Abend. Er hat eine neue Stellvertretung auf drei Monate, vom 23. Juli ab, für seinen Bruder unterschrieben. — Bor kurzem fragte der General von Werder ihn, wie es ihm gehe? Der König gab ihm die Hand und sagte: "Uch schlecht, sehr schlecht!" Die Königin wandte ein, alle Leute sagten, es bessere sich. Der König schüttelte den Kopf, gab dem General wieder die Hand, und sagte tiesschwerzlich: "Es ist nicht besser, und es wird nicht besser!" Das Gemählde "Rausikaa" ist in des Königs Zimmer gebracht worden, die Gräfin von Münster fragte, wer es gemacht habe? Man nannte Bendemann. "Bendemann?" sagte der König, "den Kamen hab' ich nie gehört." Man suchte vergebens, dem Gedächtniß des Königs

nachzuhelfen, er blieb dabei, der Rame fei ihm ganzlich unbekannt. Er fieht blag und mager aus. —

Die neue Stellvertretung wird badurch begründet, daß der König zu seiner Herstellung noch einer mehrmonatlichen Kur bedürfe und deßhalb in's Ausland reisen müsse. Aber der Stellvertreter, heißt es gleich darauf in einer Nachricht, reist auch in's Ausland! Eine lächerliche Unschiedlichkeit! Man sindet, der Prinz hätte schon des Anstands wegen hier bleiben müssen. Aber das Bergnügen, die Tageslust, der Zug des Augenblicks — die gehen über alles! —

### Mittwoch, ben 30. Juni 1858.

Beim Durchblättern von ein paar Jahrgängen des Morgenblattes fand ich im Jahrgang 1814 einige Sachen von mir, die ich ganz vergessen hatte. Wie seltsam diese Auferstehungen und Wiederbekanntschaften mich ansprachen, kann ich nicht ausdrücken. Daß die Bergangenheit recht sehr vergangen war, drängte sich dem Gefühl gewaltsam auf. Schon hier verläßt uns das Gedächtniß für die hiesigen Dinge, und wir wollen es für jenseits erhalten wissen! Wenn uns nur die Ergebnisse bleiben, so ist es schon viel! —

Freitag, ben 2. Juli 1858.

Die Bolkezeitung sett ihre Bekampfung der Bethmann-Hollweg'schen Parthei kräftig und gelaffen fort, und zeigt deren geistige Schwäche, zeigt die Nothwendigkeit, daß die Bolkevertretung durch ihre Mehrheit entscheide, was für Minister da sein sollen, daß diese der Bolksvertretung versantwortlich seien 2c. Sonst sei das ganze Berfassungswesen keine taube Ruß werth. —

Die Nationalzeitung prüft die Stellvertretung und findet sie in jeder Art ungenügend, kein Staat dürfe sich so auf halbe Kraft stellen, am wenigsten aber Preußen, das im Deutschen Bunde, wie es selbst gesteht, eine bedenkliche Krise durchzumachen hat, und auf noch größere Prüfungen gefaßt sein muß. Ein sehr gut geschriebener, maß und kraftvoller Artikel, wahrscheinlich von Herrn Dr. Zabel selbst verfaßt.

Gestern sagte mir der alte Faktor Klein, dem ich begegenete, und auf den Bettina noch immer viel halt: "Wenn ich all das Geld hätte, was die Frau durch ihren Buchshandel verloren hat, wie reich war' ich!" —

## Sonntag, ben 4. Juli 1858.

Rachricht von einem großen Bauernaufstand in Esthland, ber die ersten Truppen, die man gegen ihn ausgeschickt hat, zurückgeschlagen. Man fürchtet, daß er sich nach Liefland und Kurland ausbreiten werde. Man fürchtet besonders, daß die eigentlichen russischen Leibeigenen dem Beispiel folgen. Die Meinung besteht, daß der Aufstand insgeheim von Aristostaten und Beamten begünstigt werde, damit der Kaiser mit Schrecken erkenne, wohin seine Freigebung der Leibeignen führe. Wenn er sich schrecken ließe, so ware das nicht zu verwundern. Aber in der Sache andert das wenig, er muß in der betretenen Bahn weiter.

"Histoire militaire de la Prusse avant 1756, ou introduction à la guerre de sept-ans; par le capitaine Ed. de la Barre Duparco. Paris, 1858." 8.

Montag, ben 5. Juli 1858.

Ich mußte zu Arnim's und fuhr mit Ludmilla gegen Mittag hinaus. Lange und schwierige Berhandlungen mit Fräulein Armgart. Zulest sahen wir noch Bettinen, sie lag auf dem Balkon in einem Lehnstuhl, sah uns freundlich an, sprach aber nicht; ein paarmal wollte sie sprechen, aber verzichtete dann wieder darauf; sie gab uns herzlich die Hand beim Scheiden. Wir bedauerten die arme, kranke Frau, daneben aber auch die Tochter.

## Mittwoch, ben 7. Juli 1858.

Die Bolközeitung spricht sehr gut über das, was Preußen zu thun habe, um sich zu heben, nur daß sie dabei auch den Jahdebusen und die Flotte nachdrücklich empsiehlt, kann ich nicht billigen; diese Berirrungen haben leider tiese Burzeln geschlagen, und werden noch viele Millionen verschlingen, ohne den geringsten Rugen. Da sind die Dombauten doch noch besser, die schaffen wenigstens Dauersbafteres. —

Nachrichten aus Paris. Die Verschwendungen der Regierung erregen lautes Mißfallen. Louis Bonaparte, wenn man ihm Zeit läßt, wird die Finanzen Frankreichs völlig zu Grunde richten. Man spricht auch von Ausdehnung der Machtbefugnisse der fünf Pascha's, da die republikanischen Gesinnungen im Kriegsheere sich erschreckend ausdreiten und eine neue Militairpolizei — nämlich nicht durch, sondern gegen das Militair — eingerichtet werden soll. —

Für unfre bevorstehenden Wahlen sest auch die Freismaurerei sich in Bewegung; die Wahlen sollen frei sein, hat ihr Beschüßer der Prinz von Preußen gesagt, gut! das

hindert nicht, daß man die Wahl ihm gefälliger Personen bewirke. In diesem Sinne gehen von den Logen Mahnungen an ihre Mitglieder aus, doch nur im Namen Ginzelner, nicht der Logen als solcher, damit diese in keiner Weise bloßgestellt werden. Ich glaube, daß diese Einwirkung
doch nur schwach und höchstens in wenigen Fällen entscheidend
sein wird. Wenn die Leute nicht gleichgültig sind bei den
Wahlen, so werden sie nicht aus freimaurerischen Trieben,
sondern aus politischen dabei thätig sein. Ich bin noch
immer dafür, daß die Freiheitsfreunde sich des Wählens
enthalten, schon wegen des elenden Wahlgesepes.

## Donnerstag, ben 8. Juli 1858.

Der neue Generalsuperintendent in Magdeburg, Dr. Lehnerdt, hat einen hirtenbrief erlassen voll Bersöhnlichkeit und Milde. Die Union hält er fest, ohne das besondre Glaubensbekenntniß zu beeinträchtigen. Die wüthigen Eiserer sind Gift und Galle wider ihn. —

# Freitag, ben 9. Juli 1858.

Die Bolkszeitung zeigt, daß Bonapartische Herrschaft und Freiheit in Frankreich — nirgends — zusammen bestehen können, sie will aber leider auch behaupten, die Franzosen seien für die Freiheit nicht reif! Dummes Zeug! Die Russen sind für Freiheit reif, jedes Bolk, das ihrer begehrt. Wenn die Franzosen für die Freiheit nicht reif, also ihrer nicht werth sind, so ist kein Bolk auf Erden ihrer werth,

nicht die Deutschen, nicht die Engländer, nicht die Griechen, kein Bolk hat so nach ihr gerungen, ihr solche Opfer gebracht. Hat man ihnen aber je die Freiheit nur kurze Frist gelassen, hat man nicht mit allen Lügen und Bubenstreichen sie ihnen verkümmert, gestohlen oder geraubt? Freilich dauert der Kampf noch immer fort, und wird dauern, so lang es Bölker, so lang es Geschichte giebt. Das tausend jährige Reich werden wir nicht sehen!

Schon lange bemerk' ich, daß im Deutschen zwar das öffentliche Sprechen eine außerordentliche Entwicklung genommen hat, daß die Leute sich gut auszudrücken gelernt haben und noch lernen, aber dagegen die Gewohnheit einsreißt, im gewöhnlichen Gespräch nachlässig und bis zur Undeutlichkeit bequem zu reden, einer angenehmen klaren Aussprache besteißigt sich niemand. Einen großen Theil der Schuld mögen die Bärte tragen. Einen andern Theil aber schuld mögen die Bärte tragen. Ginen andern Theil aber schieb' ich den Engländern zu, die man nachahmt, deren Sprache und Sprechart sich noch stets verbreitet. Auch die Franzosen sprechen undeutlicher, wohl aus denselben Ursachen.

### Sonnabend, ben 10. Juli 1858.

Der Kammerherr von Reumont ist von Florenz nach Tegernsee berufen worden, um dem Könige Gesellschaft zu leisten. Diese Wendung seiner Günstlingschaft hat er gewiß nicht erwartet oder gewünscht! Einen verrückten regierenden König zu unterhalten, mag der Mühe werth sein, einen nicht regierenden — das gönnt man andern! Indeß wer weiß, der Schleicher weiß auch hiebei wohl noch Seide zu spinnen! —

Die Königin von England hat eingewilligt, bei den Seeschaufesten zu erscheinen, die in Cherbourg mit beispielslosem Prunk aufgeführt werden sollen. Wie schlecht muß es mit England stehen, wenn der brittische Stolz auf's neue sich vor der schuftigen Hoffahrt beugt! — Auch unser Prinz-Admiral Adalbert soll eingeladen sein — man sagt hier, den könne man nur wünschen, um sich über die preußische Marine lustig zu machen. "Was ein Schüßen-König unter den Königen ist," sagt man, "das ist dieser Prinz-Admiral unter andern Admiralen." Aber es giebt Leute genug, die Blendwerk anerkennen!

Der Bundestag wird von unsern Zeitungen heftig angegriffen, in Folge der Mißstimmung Preußens gegen ihn wird die Gelegenheit auch von freisinniger Seite benust. Aber nichtsdestoweniger geht der Bundestag in seiner nichtsenutigen Schwerfälligkeit ruhig weiter, und wird sich mit Maßregeln gegen die Presse und gegen die Auswanderungssfreiheit beschäftigen!

### Sonntag, ben 11. Juli 1858.

Gegen Abend fuhren wir zu Frau Bettinen von Arnim. Sie war allein, nur eine Warterin bei ihr, Fraulein Armgart war ausgegangen. Wir fanden Bettinen auffallend besser als das vorigemal, gesprächig, antheilvoll, die Lebensfraft in ihr ist doch noch sehr groß! Doch spricht sie langsam und abgebrochen, öfters undeutlich, dem Laut und dem Sinne nach. Den Brief von Trowissch durft' ich ihr nicht zeigen, doch muß Fraulein Armgart ihr von der Sache gesprochen haben, denn Bettina sagte mir ernst und fest: "Und daß Sie es nur wissen, er bekommt kein Geld, bis er das

Manuffript schafft!" Sie nannte ben Ramen nicht, Die Worte tamen ohne Unlag und batten feine Kolge, wir ließen fie fallen, um Bettinen nicht aufzuregen. Ludmilla münschte bas Delbildniß ber Mutter Bettinens noch einmal zu feben. und ging in das Zimmer wo es bangt, aber Betting ließ es dann holen und vor und binftellen, daß wir es zusammen Run erschien auch Fraulein Gifela, barmlos und fäben. Betting fragte Ludmilla'n beforgt, fie habe boch nicht artia. aufgegeben, bas Leben ber La Roche zu ichreiben, und freute fich zu boren, bak es icon weit porgerückt fei. fagte fie, von der La Roche habe fie noch viele Briefe; auf die Frage von ihr oder an sie, erwiederte sie: "vielleicht von ihr!" was bezeichnend ist für ihre Kenntniß! -

Ein englisches Blatt spricht sehr hart über den Karakter des Königs, sagt gradezu, er sei niemals gutmüthig gewesen, schon als Knabe boshaft und hämisch, und diese Richtung habe nur immer zugenommen; seine Unversöhnlichkeit und Rachsucht würde ihn nach 1848 zum wüthigsten Tyrannen gemacht haben, wenn nicht Furcht und Schwäche ihn gezügelt hätten. Dagegen wird der Prinz von Preußen gelobt, er sei rechtlich und mild, und werde nie etwas thun, wovon er glaube, daß es schlecht sei; der König aber sei gewissenlos, sei fähig das zu thun, was er als unrecht erkenne. — Ein hiesiger Hösling, der das liest, zucht die Uchseln, und erinnert an das Wort des sterbenden Ministers Gustav von Rochow, der König, dessen vertrauter Günstling er war, sei der salscheste Mann im ganzen Lande. — Armer Friedrich Wilhelm, wie schlecht hast du deine Sache bestellt! —

Montag, ben 12. Juli 1858.

Der Faktor herr Kahlert erschien bei mir, mit mir über bas fehlende Manuskript des zweiten Theiles der Arnim'schen Gedichte zu sprechen. Er sindet es unbegreiflich, wohin dasselbe verschwunden sein könne; auch das Berbleiben des Manuskripts des ersten, schon abgedruckten Bandes ist nicht nachzuweisen. Das bringt mich auf einen Gedanken, den ich verfolgen will!

Nachmittags mit Ludmilla zur Frau von Arnim gefahren. Auf mein Ersuchen fragt Fräulein Armgart die Mutter, wo das Manustript des ersten Theils sei? "Das hab' ich," ist die Antwort, "das liegt in meinem Schrank." Den Schlüssel zu diesem will sie aber nicht geben. Mir ist sehr wahrscheinlich, daß das Manustript des zweiten Theiles dabei liegt, beide Theile sind im Manustript ungetrennt, ein fortlausendes Ganzes, der zu machende Abschluß des ersten Theils geschah erst im Berlause und nach Maßgabe des Drucks. Bettina konnte daher den Unterschied des schon gedruckten und des noch ungedruckten nicht leicht wahrnehmen. Wir wollen sehen, ob sich meine Bermuthung bestätigt! — Bettina fuhr trop des kühlen Wetters mit Fräulein Armgart und hermann Grimm spazieren, sie sah wieder sehr leidend aus. —

Bei uns hier ist großer Stillstand, nur die Sache wegen Rastatt ist in heißer Bewegung. Es ist aber thöricht zu glauben, daß eine im Ganzen feige und achtlose Politik in einer Einzelheit als fluge und kräftige sich darthun könne. —

Mit der Ordnung der Namen und Titel in Frankreich wird es in so fern Ernst, als erklärt wird, die Regierung behalte sich vor zu bestimmen, in welchen Fällen das Geset angewandt werden soll, das heißt, in welchen Fällen sie verfolgen oder begünstigen will. Schamlose Willfür schamlos eingestanden! —

## Dienstag, ben 13. Juli 1858.

In Burtemberg wird von der Regierung reichlicher Samen für fünftige Bewegung ausgestreut. Der Staatsrath von Rümelin — er war als Student hier öfters bei mir zeigt fich als eine Art Saffenpflug, frech und gewaltsam, fagt den Ständen unerhörte Dinge, fpricht von ihrer Unmacht 2c. Es erhebt fich ein Sturm, und auch er muß arge Worte hören, scheltende, drohende, aber - die Stände geben zulett nach, und genehmigen, unter Bermahrung ihres Steuerbewilligungerechtes, die Uebergriffe ber Minifter, Das beißt die Bermehrung ihrer eignen Gehalte 2c. — Man muß gesteben, Deutschland wird von feinen Rursten aut bearbeitet für neue Revolution, und überall geht es weiter im Schlechten, ale man je bachte daß es geben konnte. Sannover, Burtemberg, Die neuften Spieler, übertreffen an Robbeit und Nichtswürdigkeit die altern, Seffen, Dedlenburg 2c. -

# Donnerstag, ben 15. Juli 1858.

Früh aufgestanden, nach 7 Uhr zum Frankfurter Bahnhof gefahren, um 1/4 auf 9 Uhr ging der Zug ab. Angenehme Fahrt. Ludmilla und ich im Wagen allein. Bei Erkner, bei Frankfurt, langs der Oder hubsche hügelreihen.

Mir hatten bald Guben erreicht, wo wir die Gifenhahn Unftatt der auten Berionenpoft, wies verlassen mußten. man uns an einen elenden Stellmagen, ben wir leiber 3d litt nicht wenig, bis Beit, - ber einftmaligen Reftung, dem Gefängniforte des Dberprandenten pon Danckelmann. - wo wir Ertrapost nahmen. fubren nun durch befferes Land, swiften Welbern und Biefen, nach Rottbus. Sier auf der Boft erwartete uns der Bagen Des Fürsten von Budler, nebit einem Fourgon für unfer Gepad. Berr Billy Maffer, Der 3merg bes Surften, mar mitgefommen, und gab und allerlei Ausfunft. In ftolger Bracht fuhren wir aus Rottbus und gelangten bald in den Bart von Branis, wir faunten über die berrlichen Unlagen. Die unendlichen Bifangungen, burch die unfer Beg nich mand. Nicht lange, und wir fuhren am Schloffe por, das ringe von Blumenterraffen umgeben ift, und fliegen auf prachtigen Granititufen, von vergoldetem Gitter beschütt, jum Gingang empor; zahlreiche Dienerschaft fam und entgegen, auf ber innern Saustreppe ber Fürft felbit, in feiner turfischen Sausfleidung, uns herzlich bewillfommnend, und uns zu unfern Zimmern geleitend. Mein Zimmer gegen Dften, Ludmilla's auf demfelben Bange gegen Beften, beide mit iconfter Aussicht auf den Bart, beide prachtig und bequem ausgestattet, mit Rupferstichen gegiert, mit Berathen, mit bundert kleinen Unnehmlichkeiten. Nachdem wir ein Frühstück eingenommen — Nachmittags um 5 Uhr —, führte und herr Billy in den Bartanlagen gunachft bes Schloffes umber, und aab Erflarungen wo es nothig ichien. Schöpferfraft, ber Beift und Beschmad bes Fürften zeigten nich in allem, in Großem und Rleinem. Aus einer Sandwufte ift unter feinen Sanden ein Baradies geworden. Große Bäume, die er vorfand, bat er trefflich benutt, andre von weit ber tommen laffen und eingepflangt, Millionen

neue Edoglinge eingesett; Geen und Ranale bat er ausgegraben, Die Erbe ju Sugelreiben aufgehäuft, Bald = und Wiesenstücke trefflich gemischt. Der gange Boben ift von ter naben Spree unterirdisch getränkt, daber trop bes Sandes fruchtbar; bas Baffer in Geen und Ranalen fteigt und fällt mit dem der Spree. Bas der Fürft in den Waffern geleistet ist nicht weniger wunderbar als was er zu Land bervorgebracht. "Erdbandiger" nannte Rahel ihn mit Recht. Er hat bier mehr gethan, ale in Mustau, wo er eine Landichaft vorfand, bier mußte er fie gang erft ichaffen. -Die Sauptmablgeit mar um halb 9 Uhr; reiche Tafel, feine Speifen, aute Beine; Champagner in Gis wurde immerfort Ungenehmes Gespräch mit bem Gurften, er eingeschenft. stets verbindlich, geistvoll, anziehend, auf alles eingehend, in feiner Gigenheit beharrend und babei gang mild und billig für Andersgesinnte. Der Zwerg Billy mit bei Tifch, eine Urt Factorum, Bertrauter, Aufseher, Beforger, aufmerkfam, verftandig, in feiner Urt gebilbet. Nach dem Effen mit dem Fürsten in seinen Zimmern bis halb 2 Uhr, in stets lebhafter Unterhaltung. — Bapagaien an der Treppe, ein grüner im Rafig, der vortrefflich gesprochen haben foll, aber seit ein weißer neben ihn gestellt worden, beharrlich ichweigt. Der weiße, ein Rafadu mit gelben Stirnfedern, das allerliebste Thier von der Welt, gutmuthig, gefellig, gar gern schwagend: "Wie heißt du? wer bist du? Ich heiße Rakadu, weißer Bavagai!" fo geht es immer fort, dazwischen etwas Portugiesisch, bas niemand versteht. Er macht tiefe Berbeugungen, hopst empor, lacht, pfeift, fraht, alles auf's Wort. Wir haben das größte Ergößen an dem luftigen Geschöpf! --

Freitag, ben 16. Juli 1858.

Leidlich geschlafen, boch frub erwacht. Mit Ludmilla um 8 Uhr Raffee. Die Bavaggien befucht. Befuch vom Rurften, ber gewöhnlich erft um Mittag ober noch fpater aufsteht, ichreibt, feine Geschäfte beforat, im Bart arbeitet, und in ber Regel außer feinem Thee Mittage nichte genießt als bis am fpaten Abend. Die Gafte baben ben gangen Tag für fich, thun mas fie wollen, bestellen fich alles nach Belieben wie im Gafthofe, Die aufmertfamen Diener find ftete gur Sand. Beitungen feblen nicht, neue Bucher liegen umber. - Rach 5 Ubr machten wir eine Rabrt burch ben Part bis jur Ppramide, Die gwifchen 50 und 60 Ruß boch mit ihrer Bafis grabe einen Morgen Landes bededt; fie nimmt fich portrefflich aus, wunderbar und bedeutend, und wird fünftig in ber Mitte eines Gee's fteben, ber mit ben übrigen Bafferftuden bes Barte in Berbindung fteben wird; Die Ausgrabungen baben ichon begonnen. - Der Rurft bat einen Theil bes Dorfes verfest, alles mit Grun verbedt, Bauergarten und Meder jum Barf gezogen, Der überhaupt 800 Morgen beträgt, mabrend 800 Morgen noch ber Land= wirthichaft geboren. In Mustan find 120,000 Morgen Bald: Branis ift faum ein Zebntheil von Mustau, und bat feit gebn Jahren ichon über 300,000 Thaler gefoftet. - Rach unfrer Nahrt fam ber Wurft wieder, und gab mir ein Manuftript feines Reffen gu lefen; er felber bat biefe Novelle breimal mit beharrlicher Geduld und forgfamem Wleiße burchgearbeitet, nicht nur ben Stil, fonbern auch ben Gefchichteverlauf abgeanbert, und mehr ale vier Wochen faft einzig biefer Cache gewibmet. Er wunicht feinem Reffen litterarifches Gelingen. - Um 9 Uhr Mablgeit; es waren Gafte bagu aus Rottbus geholt worben, ber Dberburgermeifter Jahr und ber Landgerichterath Scheffel. Der Gymnafiumedireftor Tafdirner mar verreift. Gute Unter-

neue Schöflinge eingefett; Seen und Ranale bat er ausgegraben, Die Erde zu Sügelreiben aufgehäuft, Wald = und Biefenftude trefflich gemischt. Der aanze Boden ift von ber naben Spree unterirbisch getranft, baber trop bes Sandes fruchtbar: bas Baffer in Seen und Ranalen fteigt und fällt mit dem der Spree. Bas der Rurft in den Baffern geleistet ift nicht weniger wunderbar als was er zu Land bervorgebracht. "Erdbandiger" nannte Rabel ihn mit Recht. Er bat bier mehr gethan, als in Mustau, wo er eine Landschaft vorfand, bier mußte er sie gang erft schaffen. -Die Sauptmablgeit mar um halb 9 Uhr; reiche Tafel, feine Speisen, aute Beine: Champagner in Gis murde immerfort Ungenehmes Gefprach mit bem gurften, er eingeschenft. stets verbindlich, geistvoll, anziehend, auf alles eingehend, in seiner Eigenheit beharrend und dabei gang mild und billig für Andersgesinnte. Der Zwerg Billy mit bei Tifch. eine Urt Nactotum, Bertrauter, Auffeber, Besorger, aufmerkfam, verständig, in seiner Art gebildet. Nach dem Effen mit dem Fürsten in seinen Zimmern bis balb 2 Uhr, in ftets lebhafter Unterhaltung. — Pavagaien an der Treppe, ein grüner im Rafig, der vortrefflich gesprochen haben foll, aber seit ein weißer neben ihn gestellt worden, beharrlich schweigt. Der weiße, ein Rakadu mit gelben Stirnfebern, das allerliebite Thier von der Welt, gutmuthig, gefellig, gar gern schwatend: "Wie heißt du? wer bift du? Ich heiße Rakadu, weißer Papagai!" so geht es immer fort, dazwischen etwas Portugiesisch, das niemand versteht. Er macht tiefe Berbeugungen, hopft empor, lacht, pfeift, fraht, alles auf's Wir haben das größte Ergößen an dem luftigen Mort. Geschöpf! --

Freitag, ben 16. Juli 1858.

Leidlich geschlafen, boch fruh erwacht. Dit Ludmilla um 8 Uhr Kaffee. Die Bapagaien besucht. Besuch vom Guriten, ber gewöhnlich erft um Mittag ober noch fpater aufsteht, ichreibt, feine Geschäfte besorgt, im Bart arbeitet, und in ber Regel außer feinem Thee Mittage nichts genießt ale bis am fvaten Abend. Die Gafte baben ben gangen Lag für fich, thun was fie wollen, bestellen fich alles nach Belieben wie im Gafthofe, Die aufmerkfamen Diener und ftete gur Sand. Beitungen fehlen nicht, neue Bucher liegen umber. - Rach 5 Uhr machten mir eine Rabrt durch ten Barf bis zur Ppramide, die zwischen 50 und 60 fuß boch mit ihrer Band grade einen Morgen Landes bedectt; fie nimmt nich portrefflich aus, munderbar und bedeutend, und wird fünftig in ber Mitte eines Gee's fteben, ber mit ben übrigen Bafferftuden bes Barts in Berbindung fteben wird; Die Ausgrabungen baben icon begonnen. - Der gurft bat einen Theil bes Dorfes verfent, alles mit Grun verdedt, Bauergarten und Meder jum Barf gezogen, der überhaupt 800 Morgen beträgt, mabrend 800 Morgen noch der Landwirthichaft geboren. In Mustau find 120,000 Morgen Bald; Branin ift faum ein Zehntheil von Mustau, und bat feit gebn Jahren ichon über 300,000 Thaler gefoftet. - Nach unfrer Fahrt fam der Fürft wieder, und gab mir ein Manuffript feines Reffen ju lefen; er felber hat diefe Novelle dreimal mit beharrlicher Geduld und forgfamem Wleiße durchgearbeitet, nicht nur ben Stil, fondern auch den Geschichtsverlauf abgeandert, und mehr als vier Bochen fait einzig biefer Cache gewidmet. Er wunicht feinem Reffen litterarifches Gelingen. - Um 9 Uhr Mahlzeit; es maren Gafte dazu aus Rottbus geholt worden, der Dberburgermeifter Jahr und ber Landgerichterath Scheffel. Gomnafiumedireftor Tafchirner war verreift. Gute Unterhaltung. Die Kottbusser voller Ehrfurcht, aber gesprächig und ungezwungen, lassen es sich gut schmecken. Nach dem Essen im Billardzimmer. Ich spielte eine Parthie Billard mit dem Fürsten, eine Parthie Schach mit Herrn Billy. Es war heute sehr heiß, Vormittags ein Gewitter, gegen Abend wieder, aber etwas fern, und wenig Regen. — Wir trennten uns nach 1 Uhr. —

### Sonnabend, ben 17. Juli 1858.

Große Site. Sorafalt des Rurften, die Bimmer fühl ju halten. - Raffee bei Ludmilla. Genuß der iconiten Musficht über Blumenbeete, Bafferlauf, Biefen und Bufche binmeg westwärts nach Rottbus, beffen Thurme und Schloßruinen - das Schloß, jur Fabrit eingerichtet, brannte vor einiger Beit ab - ben Blid begrängen. - Bir versuchten einen Spaziergang, aber die Sipe mar zu groß. — Lefen, Schreiben. — Der Fürst tam nach unferm Mittageffen gu Ludmilla. Ueber Louis Philippe von Frankreich, der Fürst möchte ihn vertheidigen, ich verwerfe ihn als einen Landesverrather und ergable, mas fur Depefchen ich gelefen habe. Rede des Bringen Napoleon in Limoges, merkwürdige Aufforderung, das Bolt folle felbstthätig fein, nicht alles von der Regierung erwarten, annehmen. Aber es ift doch nichts mit diesem Bringen, er dient Louis Bonaparte und lobt ibn, wenn er auch beffer ift als der! - Abendgang mit dem Fürsten zu dem Sügelbau, gewaltige Unternehmung, Baumtreppe, Kahnenberg, Schiefplag. Partichente, deren Inschrift von Dr. Luther; "Wer nicht liebt Wein, Weib und Gefang" 2c. den Pfaffen in Rottbus Mergerniß gab. fache Gefprache. - Gewitter, herrlicher Sonnenuntergang,

ě

wunderbare Bolkenpracht. — Rach 9 Uhr zur Tafel. Rottbus der Landgerichterath Bilfe und der Superintendent Diefer, auferlich und innerlich ein fangtischer Bfaffe, fprach ein feierliches Tifchaebet. Beim Gffen und Trinken wurde er munter, faate aber viel Anmakliches. Ungeböriges, erfuhr von Berrn Bilfe ftete bellen Biderfpruch. batte auch von mir einige mittelbare Unfälle zu erleiben. Nach der Tafel fein Tischaebet, ber Bfaffe bat es vergeffen. ober fand es binreichend, das Gute zu erbitten, und nicht nöthia, für bas Empfangene ju danken. - 3m Billardfaale Schachspiel und Gesprach. Ebeling fagte von Bunfen, ber habe dem Evangelium abgefagt, diene dem Antichrift; daß ich die Bibelübersetung Bunfen's verwarf, gewann mir bei dem Fanatiker einige Gunft. Gegen 2 Uhr murben die Gafte nach Rottbus gurudgefahren. - Im Billardfagl bangt ein Delgemählde, einen Mastenball am Sofe Rarl Theodor's ju Mannheim vorstellend, mit hundert Figuren, die alle abnlich fein sollen benen, die fie bezeichnen, nur ift leider der Schluffel verloren. -

## Conntag, ben 18. Juli 1858.

Große hite, von der ich sehr leide. Zeitungen gelesen. In Nürnberg ist der Berfasser des schwarzen Buches Namens Rang im Wahnsinn gestorben; ein schlechter Kerl!

— General Adolph von Willisen ist des Kommandos der Division, die er neben seinem Oberstallmeisteramt hatte, enthoben worden; was das bedeutet, ist mir noch nicht klar.

— Der Fürst läßt uns zu seinem Frühstüd entbieten, um eine wunderliche Mustauerin von 84 Jahren anzuhören, die unermüdlich von alten Vorgängen in Mustau mit großer

Lebhaftigfeit erzählt. - Wir besehen barauf mehrere Bimmer und mannigfache Merkwürdigkeiten, Die er von Reisen gurudgebracht, ererbt oder jum Geschenk erhalten hat. - Er fendet mir durch Serrn Billy zwei Rolianten von Bilbern, Die fich auf feine Reise nach England beziehen, 1826, 27, Bildniffe, Unfichten, Rarifaturen, benen er meift eigne Bemerkungen beigeschrieben, oft febr ausführliche; ber Text allein gabe ein bubiches Buch. — Abende um 9 Uhr erscheinen gur Tafel Berr Bebeimrath von Berbed'. Stiefichwiegersohn des Feldmarichalls von dem Knefebeck, in der Nachbarichaft begütert, und Berr Direktor Sartmann aus Rottbus. Wieder lebhafte Unterhaltung, bann Schach, Gefprach, Billard. — Auch heute wieder ein fernes Gewitter und prächtiger Abendhimmel, aus Ludmilla's Fenftern iconitene angufeben! - Bertrauliche Gefpräche mit bem Rurften über Stein, den er gar nicht liebt, über Sardenberg, Wittgenstein, Bernftorff 2c. - Lob der Ergablungen Morit Sartmann's, des neuften Werkes von Gottfried Frobel. -

# Montag, ben 19. Juli 1858.

Früh wach, gelefen, geschrieben. Es ist zu heiß, um spazieren zu gehen, und selbst um zu fahren! — Ich sage dem Fürsten, daß die schönen Tage von Aranjuez nun zu Ende gehen müßten, er will davon nicht hören, will daß wir bleiben bis er selber reisen muß. — Nachmittags kam er zu mir, um große Pakete Briefe mit mir durchzusehen, und deren für meine Sammlung auszuwählen. Die Pakete lagen alle in offnen Schubladen des Schreibtisches in meinem Zimmer, für mich waren sie eben dadurch sest verschlossen. — Bertrauliches über Lebensalter, Mismuth. Wenn er

eine Zeitlang in der großen Welt gelebt, wird er gang trauria und ichwermuthia, muß in die Ginsamteit ober unter ibm fremde Leute flieben. Er tann jeden Lebenswechsel ertragen, seine Gewohnheiten ploglich umwerfen, ohne Diener reisen, von geringer Roft leben. - Wir befaben mit ibm feinen Maritall, feine Bagen, einige Bartstellen. - Um 9 Uhr tamen gur Tafel aus Rottbus ber Argt Dr. Richter, und der Mathematifer Dr. Bolge, letterer auch Dichter. -Rach dem Effen Gefprach im Zimmer bes Fürften, Schach; ein koftbares Manuffript auf Bergament, Froiffart's Chronit, mit 800 föitlichen Miniaturmablereien, zwei prachtvoll gebundene Folianten, schon vor der Revolution unter Ludwig bem Sechzehnten bot man von Baris ber bem Grafen von Callenberg bafur 50,000 Franken; es scheint, man batte bort zwei andre folche Bande, die man damit ergangen wollte. - Die Mustauer Bibliothet, Gemablde, Sfripturen liegen in einem Saal in etwa breifig Riften eingepact, im Gangen find über 500 gefüllte Riften noch zu eröffnen und ibr Inbalt irgendwie aufzustellen! Der Kurft meint, er werde es nicht erleben, daß dies alles in Ordnung fommt; aber es fei ibm fast gleichgultig, mas baraus werbe, er babe feinen Genuß davon gehabt, im Sammeln, im Schaffen. -

Dienstag, ben 20. Juli 1858.

Frühstud bei Ludmilla, wo es fühl, duftig, und die Aussicht herrlich ist! Aus dem Schilfe des Schloßteichs erhebt sich die Bildfäule von Bronze der Benus Anadyomene, Schwane, Blumenbeete in geschmackvollster Farbenmischung.
— Gelesen, Eulalie Pontois von Friedrich Soulie, Les femmes honnêtes von Achard. — Nachmittags wieder mit

bem Kürsten durchaeseben, bis in den Abend binein, der seit 6 Uhr angespannte Bagen muß marten. — Endlich Kabrt nach Rottbus und über Die Stadt binaus. Billy begleitet und und giebt Auskunft; die Rinder auf den belebten Straffen ichreien in den Bagen binein: "Da ift der 3werg! Da ift der 3mera!" Grofie Kabrifgebäude, über 3000 Kabrifarbeiter, dazu ein Gefängniß voll Berbrechern. "Wenn Die einmal ausbrechen und fich mit jenen vereinen, fo find wir verloren, fein Schut, feine Gulfe, fein Militair bier!" - Wir nehmen den Boftdireftor Berrn Wiebe von Rottbus nach Branis mit, ber Kangleirath Butlig bat fich ju Buß binbegeben. — Um 9 Uhr Tafel. Alle febr gesprächig. herr Wiebe ruhmt fich ein Better Bernhard Bachter's ju fein, des Berfaffere ber Sagen ber Borgeit (Beit Beber), ben er auch in Samburg einst besucht bat; er zeigt große Belefenheit, Berr Butlig beggleichen, beibe ftimmen beeifert in das Lob von George Sand ein, in das Lob Beine's, die der Fürst mit Barme preift. Bon beiden wird mancherlei ergablt. Der Kurft lobt Theresen von Bacheracht wegen ihrer Unmuth und Bergensqute. Bir loben Goethe's Briefe an Frau von Stein. — Rach der Tafel im Billardfaal; ich verliere zwei Barthieen Schach an den Bostdirektor, dem früher Ludmilla eine abgewann. Gegen 2 Uhr zu Bette. -

Mittwoch, ben 21. Juli 1858.

Ich fühle ben ganzen Werth dieses Aufenthalts, die Ruhe, Freiheit, Frische und Ueppigkeit, die Schönheit des Barks und des Schlosses, die geistvolle Unterhaltung des Kürsten, die mannigfachen Annehmlichkeiten. Der allerliebste,

schmeichlerische Rakadu gebort mit zu diesen, jede verlorene Biertelftunde ift bei ibm froblich bingebracht. (Der gurit bat einen gahmen Ranarienvogel Sardy bei fich berumfliegen. Sonderbarerweise feblen Sunde, die er sonft fehr liebte.) -Ludmilla ging frub mit Billy gur Bpramide, naber als wir fahren fonnten, und war gang entzudt. - Rachmittags wieder mit dem Gurften Briefe durchgeseben. - Er zeigte une bann bie Bimmer und Gale zu gleicher Erbe. Bringeffin von Breugen, Die ihren Befuch versprochen, foll bier wohnen; Bracht und Geschmad im bochften Berein! Die Einrichtung des einen Zimmers toftet 4000 Thaler, Die des andern 3000, Schlaffabinet, Speifesaal, Gefellichaftsfaal, alles in foldem Berbaltnif, und jedes gang eigenthumlich. Reiche Silberkammer, toftbare dinefische Bafen, prachtvolles fachniches Borgellan, viel Ererbtes, aber auch viel Reugekauftes. Dben turfifches Bimmer und Rabinet, prächtige Bande, fostbare Teppiche. Er fann feinen Reichthum faum übersehen, geschweige genießen. Auch ift alles bies nur Nebenfache, die Sauptfache bleibt die Arbeit im Bart, im Grunen, im Freien; dabin ift fein Sinn borgugeweise gerichtet, darüber vergift er Chrgeig, Bequemlichkeit, großweltliche Berffreuung! -

Gäste waren heute nicht geladen, wir speisten mit ihm allein. Billy war der vierte am Tisch. Der Fürst war besonders liebenswürdig, beinahe zärtlich, versicherte, daß unser Besuch ihn außerordentlich erfreut, nahm uns das Bersprechen ab, ihn zu wiederholen. Wir bezeigten, wie sehr wir seine Schöpfung bewunderten, seine Freundlichkeit schätten, dabei wurde nie unfre von der seinigen doch sehr abweichende Denkart verläugnet, der Widerspruch, in Betress Louis Bonaparte's zum Beispiel, war bestimmt und hart. Der Fürst hat Ludmilla'n eine Reihe Ansichten von Branit geschentt, wir besprachen noch manches Einzelne. Dann

kam das Gespräch auf Religion und Kirche, der Fürst ehrt die erstere, sindet aber die lettere sets bedenklich, seine Ansichten sind vorurtheilslos und frei, seine Ergebung in höhere, unbekannte Macht und Weisheit muß auch einem kirchlich Befangenen als ächte Frömmigkeit gelten. Er fürchtet den Tod nicht, läßt aber die persönliche Fortdauer dahingestellt. Anekdoten von Strauß; tiefer Spruch von Rahel: "Wenn ich mich nicht mehr habe, brauch' ich mich ja auch nicht!" — Viel Verbindliches für Ludmilla über ihre Gräfin Ahleseldt; günstiges Urtheil über Sophie von La Roche, die der Kürst sehr zu würdigen weiß. —

Wir trennten uns spät, nicht ohne einige Rührung. Ludmilla verläßt das kleine Paradies sehr ungern; sie genoß alles in steter Entzückung. — Kein Abschied. Nur Gute Nacht gewünscht! Wir reisen morgen früher als der Fürst aufsteht. — Der Kakadu, aus dem Schlaf geweckt, spricht uns noch seine Redensarten! — Ich habe viele Betrachtungen über das vornehme und reiche Leben angestellt, wie ehemals in Stolberg. —

Donnerstag, ben 22. Juli 1858.

Die ganze Nacht fast schlassos zugebracht; sehr früh aufgestanden und alles zur Reise angeordnet. — Um halb 7 Uhr mit Ludmilla Kassee getrunken, zu guter Lest noch die Augen an den Aussichten erfrischt, den ganzen Zauber des Aufenthalts empfunden und genossen, die Ruhe und Ueppigkeit, das Behagen, die vielsachen Anregungen. Bon dem allerliebsten Kakadu Abschied genommen. — Nach 7 Uhr brachte und der Pückler'sche Wagen nach Kottbus, wo herr Postdirektor Wiebe und in seine Zimmer einlud; seine Frau

ist Dichterin, lebhaft eingenommen für Heine, wie auch die Tochter; man liest in Kottbus wie in Berlin, nur aufmerts samer, weniger zerstreut. —

Kurz vor 8 Uhr abgefahren, im sehr bequemen Personenwagen sanden wir den Herrn Kanzleirath Putlit nebst Frau.

— In Guben auf die Eisenbahn. Langes Warten. Zwei
junge Füchse völlig zahm wie Hündchen, Jungen spielen
mit ihnen, der eine hatte sich schon einmal von der Kette
losgerissen und war in den Wald gelausen, sam aber wieder.

— Ein Herr nahm Anlaß, mir sehr eifrig und eindringlich
die Geschichte der Stadt Guben anzupreisen, ihre Stadtrechte, Kirchenverhältnisse, er nannte Dichter, die hier geboren
seinen, unter andern den Freiherrn von Schönaich, der weit
über seinem Ruse stehe, nur Gottsched's ausschweisendem
Lobe verdanke er die ungerechte Herabsehung. Der Herr

— aus Befragen nannte er sich Sause — hat schon Guben'sche Urkunden drucken lassen, wie Walkraf einst für Köln
schwärmt er für Guben.

Räthselhafte Wagengenoffen, Mann, Frau und Tochter; ben Mann könnte man für einen Missionair halten, aber die fahren nicht in der ersten Klasse, auch waren die Frauen vornehm und elegant.

In Frankfurt an der Oder redete mich ein mitreisender militairischer Mann vertraulich an, meinte wir kennten einsander, nannte sich Schill, den Nessen des großen Schill, theilte mir geheimnisvoll mit, bald werde es viel zu thun geben, Krieg gegen Frankreich! Ganzmann, mit dem er fuhr und enge Freundschaft schließen wollte, hielt ihn für betrunken, mir scheint er verrückt.

Um halb 5 Uhr in Berlin. Unfre Bagengenoffen fuhren in eignem Bagen ab, mit Gepad und Bedienten. — Die Konstabler ließen und ohne weitere Fragen durch. —

Freitag, ben 23. Juli 1858.

Nachmittags ausgefahren mit Ludmilla. Befuch bei Krau Bettinen von Arnim. Wir finden fie im Lebnstubl auf dem Balkon. Fraulein Armagrt ift beim Ungieben, Kräulein Gisela noch in Thüringen, Betting fagt: "Ich weiß nicht, ob fie noch bort ift, vielleicht! Sier ift fie nicht." Betting febr freundlich und berglich, fieht aber febr übel aus, ber Mund ift eingefallen, Rinn und Rafe treten fpit por. Sie bort mit Untbeil Die Nachrichten vom Fürsten von Budler, von beffen Schloft und Bart, Lebensweise zc. Seute will fie wieder einmal nicht im Jahre 1785 geboren fein, sondern 1786, dann fogar erft 1787. Die Gräfin Mar Driola fam, fie zu einer Spazierfahrt abzuholen, Fräulein Armgart zog fich an. Ich wartete auf lettere, um fie weniaftene zu begrußen; fie fagte mir in ber Gile, das Manuffript des zweiten Bandes der Urnim'ichen Gebichte habe fich wirklich gefunden, es lag unter Bettinens andern Schriftsachen! Fräulein Armgart hat Diefe nun fämmtlich unter ihrem Berichluß. Unterbeffen mar Bettina in den Wagen gebracht worden. Immer noch viel Geistesfraft bei forperlichem Berfall! -

# Sonntag, ben 25. Juli 1858.

Bildung ist auch mitunter ein Gift, gute Naturen verstragen es, wenn es richtig angewandt wird, schwache werden davon unterdrückt, die ursprünglichen Anlagen verdorren und die künstlich aufgedrungenen bringen Zerrbilder herspor.

Ueber den König lauten die amtlichen Rachrichten fortwährend gunftig, es sind aber die frechsten Lugen. Die Königin ist ganz rathlos, und weiß nicht mehr was sie mit dem Kranken anfangen soll. Die ordentlichen Aerzte mißfallen ihr, sie will es mit Bunderdoktoren versuchen, nur fürchtet sie das Aergerniß, das dadurch gegeben würde, das Geschrei der wirklichen Aerzte. Die Hauptsache sei, behauptet man, den Prinzen von Preußen so lang es nur irgend möglich gebunden zu erhalten, nicht als wirklichen Regenten auftreten zu lassen.

## Beimar, Montag, ben 26. Juli 1858.

Fruh von Berlin abgereift, bald nach Mittag in Beimar angelangt. Auf dem Babnhofe trafen wir unerwartet die Fürstin von Wittgenstein, Lift und Frau von Bulow (Conma's Schwiegermutter), lettere reifte nach Leivig ab. Lift nach Bilbelmethal jum Großbergog. Die Gurffin begrufte und mit Freudengeschrei, und wollte une gleich mitnehmen gur Altenburg, fuhr und aber auf mein Berlangen in den Gafthof jum Erbpringen. Sie ließ uns einige Zeit, bann fchicte fie ben Bagen und gur Altenburg abzuholen, wo wir die Bringeffin Marie fanden und herrn Otto Roquette, einen Bohngaft. - Beiteres, lebhaftes Gespräch, mit den befliffenften Artigkeiten. - Bir machten mit ihr und ihrer Tochter fpater einen Gang in ben Bart, burch den Stern, jur Ginfiedelei, in das romifche Saus, wo wir das Bildniß der Bergogin Amalia, von Angelika Raufmann gemahlt, mit Luft betrachteten, darauf zur Goethe-Bildfaule von Steinhaufer, die eine fehr gute Birfung auf mich machte, befondere gefällt mir der Ropf und die Bruft, Die por ibm ftebende Bipche ift ein ftorender Ueberfluß, der aber leicht befeitigt werden fann. Wir befahen noch allerlei,

3. B. den Altar des Genius loci, einige Inschriften, Grotten, und famen in der Dammerung ziemlich ermudet auf der Altenburg wieder an. - Abendeffen und Thee. Miß Underson, eine Englanderin, die schon fechzehn Sahr bei der Kürstin ift. Man besah einige Albums, die Kürstin erzählte mir. Bon Betting von Urnim mar auch die Rede; fie führte ftets einen Schweif junger Leute mit fich, durch Die Straffen, im Bart bis in tiefer Racht, fie brachte auch wohl die ganze Schaar ploblich zu Bekannten mit, und verlanate Bewirthung für fie. Als der Großbergog fie besuchte, sprang fie auf einen Tifch, und rief bem Gintretenben ju: "Großherzog, du follst feben, daß ich doch größer bin, ale du!" - Gegen 11 Uhr ließ une die Kurftin nach Saufe fahren. Es war mir unmöglich gemacht worden, noch beute den lieben Maltig zu befuchen. -

## Dienstag, ben 27. Juli 1858.

herr von Maltip war schon früh gekommen, als ich noch schlief, er kam zum zweitenmal, und wir umarmten uns herzlichst. Wir hatten viel auszutauschen, kamen aber bald auf alte Erinnerungen, von Karlsruhe, von Friederike Königin von Schweden, Tettenborn, Koslossöky, Reden; von Küster mancherlei Lächerliches, unter andern, daß er, wenn er über etwas erstaunen wollte, auszurufen pflegte: "Diablo! mon Dieu!" — Bald erschien Fraulein Sabinin, dann auch der alte ehrliche Bater Sabinin, gleich darauf die Frau Doktorin Gumprecht; lauter Gutes und Liebes wurde ausgetauscht. Wir gingen hierauf zur Frau Doktorin Gumprecht, begegneten unerwartet herrn Oberstaatsanwalt von Groß aus Eisenach, machten dann der Frau von Maltip

unsern Besuch, mo wir Fraulein von Berder trafen. -Bir befaben genauer die Bildfaulengruppe Schiller und Goethe, Die wir icon beim Ankommen flüchtig in Augenichein genommen, bann die Bilbiaule Bieland's. Ich fann feines dieser Standbilder loben, am ehften noch Wieland's, obaleich er wie ein Schulmeister aussieht; die Gruppe von Rietschel muß ich für gang verfehlt erklaren, die Erfindung ift fcblecht, die Ausführung gering, mannigfache Absichten geben fich zu erkennen, aber man billigt fie nicht, ober fie bleiben unerfüllt. Bor allem follten die beiden Selden nicht als Gruppe bafteben, sondern getrennt fein, dann ift ber eine Rrang burchaus eine Durftigfeit, ber Benichtsausbrud ift bei Goethe matt, bei Schiller gesvannt und vergerrt, Die Rleidung unichon, weder Die Soffleidung Goethe's noch Die nachläffige Sauefleidung Schiller's von autem Gindrud. Um Ende ift von all den Bildfaulen die alte Berder'iche noch bie bofte, trot bes ungunftigen Blanes an ber Rirche. 3m Allgemeinen freut es mich boch, daß die Bildfaulen errichtet find, ein Denkmal find fie doch immer. - Besuch bei Frau von Goethe, die zur Abreise nach Wien bereit ift; Kräulein von Groß dort. Antiquar Rühn, Bettinens von Urnim einstiger Beauftragter! - Die Fürstin läft uns jum Mittageffen abholen. Frau Riepke, Herr Roquette, Berr Rant, der bobmifche Bolfdergabler, Berr Gefretair Rank angenehm, ichlicht, brav. — Babrend Schuckardt. ich Rachmittage etwas rubte, besuchte Ludmilla Goethe's Gartenhaus. — Darauf gingen wir mit der Fürstin und Frau Riepte zum Mabler Breller und befahen deffen Rartone, Fraulein Steinrud aus Berlin mablte Blumen nach der Natur, Mabler Bislicenus in feiner Berkstatt. Im Schloffe die Dichterzimmer der Groffürstin besehen, die Zimmer bes Großherzogs; Berr Seroff, ein rusfischer Schriftsteller über Mufit, mar mit uns. Größe und Bracht des

Schlosses; Ausruf bes Grafen Orloss, als er es zuerst erblickte: "Comment, un si grand château et un État si petit?" — Abends mußte die Fürstin uns entlassen, wir gingen zu Maltis. Wir fanden das alte Fräulein Froriep und ihren Nessen den Arzt, Frau Doktorin Gumprecht, Herrn von Marschal (den Engländer, der mit der Größherzogin aus dem Haag hiehergekommen), Fräulein von Heizenstein, der für das germanische Museum hier arbeitet, er ist der Sohn eines Generals von Reizenstein, der einst eine Art Zögling von mir war — auf einen Monat! Auch Walther von Goethe fand sich ein, und war nach seiner Art sehr zuvorkommend. Die Unterhaltung war belebt, mannigsach, angenehm. Um 11 Uhr gingen wir in unsern Gasthof, dessen Thüre schon geschlossen war. —

## Mittwoch, ben 28. Juli 1858.

Früh um 9 Uhr Besuch von Maltip, von herrn von Groß, von Liszt; dieser ist von Wilhelmsthal zurückgekehrt, soll mir vom Großherzog viel Schönes bestellen, und daß er mich dort zu sehen hoffe. — Besuch von der Fürstin. Besuche bei Sabinin's, dann bei Frau von Groß, wo wir manches gegen Frau von Schiller hörten und gegen Frau von Wolzogen. — Zum Mittagessen waren wir bei Maltip, wo herr von Marschal, Walther von Goethe. Den Kassee trank ich aus einer Tasse mit Rosen bemahlt, die der König Friedrich Wilhelm der Vierte zum Geschenk für Goethe hatte machen lassen, auch schenkte Maltip mir einen Ring den Goethe getragen. —

Bir begegneten beim Beggehen herrn Rant, der und in das Schillerhaus begleitete. Dort fanden wir herrn Dr. Siemsen aus Stargard, der Palleste'n kennt. Schiller's Einrichtung und Bohnung war ganz hubsch, gar nicht so färglich, als man gewöhnlich meint. Das haus gehört der Stadt, der Eintritt ift umsonft, in den Zimmern sind viel schätbare Reliquien.

Um 8 Uhr zur Altenburg. Große Gesellichaft: ein ruffifcher Dilettant auf der Rlarinette Berr Froblich. Der für Lifat einen Bela mitgebracht bat, ber Rlarinettift Barmann, Rank, Seroff, Roquette, Otto Band aus Dresben. Berr Reliffoff, der Sanger Soupe aus Ungarn und beffen Braut Fraulein Genaft, Berr Buchbandler Boigt, Mabler Breller mit Frau und Tochter, eine Schwedin Fraulein Tegerström, die Blumenmablerin Fraulein Schulg, Berr Maior Rampfer, Berr von Marichal, Berr Schulrath Laufbard, herr Sefretair Schuchard. - Rachdem Fröhlich einen Berfuch gemacht, fich auf der Rlarinette boren zu laffen, und Soupe und Fraulein Genaft einiges recht aut gefungen, begann Lifit fein Bianofviel; er that es une ju Ebren, wie ausdrücklich gesagt wurde, und es sollen oft vier bis feche Monate vergeben, ohne daß er für Buborer fpielt. Buerit famen zwei ungarische Bolfolieder, bann Goethe's "Ueber allen Gipfeln", Darauf Beine's Lorelei, beibes von Lift tomponirt, fodann feine zweite Rhapfodie, endlich feine Bhantafie über Mojart's Champagnerarie. Gein Spiel ift binreigend, entzudend, feine Meifterschaft ungeschwächt. Alles war voll Begeisterung. Die Macht ber Musit zeigte nich in voller Große, alle Worte dunften ju gering, um die Bewunderung, Die er erwedte, auszudruden. - Dan fpeifte an kleinen Tischen, koftliche Speisen und Champagner Die Rulle. 3d fag mit der Fürstin, Lauthard, Marfcbal, Ranf; Laufbard fprach vortrefflich über Goethe, fo anerkennent,

wie ich es felbst wurde gesprochen haben. — Bir trennten uns erst gegen Mitternacht. —

Frau von Schiller soll im Gespräch ganz unbedeutend und ziemlich langweilig gewesen sein, man ahndete nicht, daß sie solche Briefe schreiben könne, wie die jüngst erschiesnenen; sie war nachlässig, nicht besonders reinlich, an den Hof kam sie einst in schwarzen wollenen Strümpfen und weißen Lederschuhen. Frau von Stein stellte sich oft schlassend, um nicht von ihr gelangweilt zu werden, daher Frau von Schiller jene manchmal wegen ihrer Schlafsucht bestlagt.

Ueber den Kaiser Nikolaus hört' ich manches. Er war mit dem Thronfolger sehr unzufrieden, behandelte ihn hart, gab ihm oft die gemeinsten Schimpfnamen; der Großfürst lebte in stetem Zwang, durste sich kaum regen. Der Kaiser pslegte zu sagen: "Ja wenn Sascha wäre wie Mascha und Mascha wie Sascha, dann könnt' ich ruhig sterben!" In seiner letten Zeit war er ganz verzweiselt; man fand ihn einst draußen in der Kälte tief in Gedanken versunken, und mußte fast mit Gewalt ihn vor dem Erfrieren retten. Zu Frau und Kindern sagte er in heftigem Schmerz: "Ich hab' euch alle in's Verderben gestürzt, ihr werdet müssen betteln gehen!"

Donnerstag, ben 29. Juli 1858.

Bum Mittagessen auf der Altenburg. Wir fanden den Bibliothekar Preller, Roquette, Seroff, Otto Banck. Später kamen der Probst Sabinin, seine Töchter Martha und Maria und sein Sohn, unerwartet auch Dr. Robert Giseke, der schon bekannt war und sich mit bequemer Gewandtheit

benahm. — Man führte uns in ein Kabinet, das wie eine Ruhmeshalle Lifzt's ausgestattet ift, überall trifft der Blid auf sein Bildniß, gemahlt in verschiedenster Weise, gestochen, in Stein, auf Medaillen. Zahllose Dosen, Ringe und andre Chrengeschenke, die er auf seiner Birtuosenlaufbahn erhalten, sind aufgestellt, kostbare Waffen, der berühmte ungarische Säbel ift nicht vergessen. —

Fahrt nach Ettersburg mit der Prinzessin Marie und Herrn Otto Banck. Erzählungen von dem Leben in Woronize, dem vieljährigen ersten Aufenthalt der Fürstin, von der völligen Abgeschiedenheit, in der sie dort gelebt, von der ersten Bekanntschaft mit Liszt, von der Reise nach Wien 1848. — In Ettersburg, sagt man, berrscht der Kastengeist; unzählige Kasten und Kästchen, Schränke und Schränken hat der vorige Großherzog dort aufgehäuft. Der Fürst von Pückler hat im Parke vortheilhafte Ausshauungen bewirkt. —

Abends bei Frau von Goethe. Fraulein von Bogwisch, Walther von Goethe, Maltig und Frau, Oberst Thomsen, Major Kämpser, Sekretair Schuchard, Fraulein von Herder, Frau Hartmuth und deren Mutter Frau Bölker, Frau von Groß nebst Tochter und Sohn, Dr. Bogel 2c. —

Freitag, ben 30. Juli 1858.

Früh Besuch von Maltip; ergiebige Mittheilungen. — Im Regen zur Bibliothek gegangen, wo Dr. Preller uns alles zeigt; Frau Doktorin Gumprecht, herr Kräuter, die Büsten Goethe's — von Trippel, David — und Schiller's, die Gemähldebildnisse der herzogin Amalia, des Kunst-Meyer's, Einsiedel's, des Großberzogs Karl August,

Serber's 2c. Auch Rahel's Reliefbild von Friedrich Tieck war unter diesen Denkwürdigkeiten aufgehängt, es traf mich wie ein Blip der Freude und der Trauer! — Dann gingen wir in das Goethehaus, Schuchard hatte Befehl uns alles zu zeigen, auch das Allerheiligste, Schlafzimmer und Arbeitszimmer; der Herr Sekretair war dienstfertig genug, that aber überaus wichtig. — Die Oberhofmeisterin der Großfürstin Gräfin Konstanze von Fritsch ist heute gestorben, achtzigjährig; schon krank hatte sie noch treulich ihren Hofzbienst ausüben wollen, und war noch kürzlich, beinahe ihrer Sinne nicht mächtig, im vorschriftsmäßigen Anzuge zur Tafel erschienen. (Sie starb erst Abends um 6 Uhr, man wußte sie aber früh schon sterbend.) —

Bum Mittagessen bei Maltit; wir vier Personen nur allein. Gute, trauliche Unterhaltung. — Nachmittags um 6 Uhr kam die Fürstin zu uns, erzählte uns ihr ganzes Leben. — Um 8 Uhr zu Frau Doktorin Gumprecht. Wir sanden Frau von Groß und Tochter, Maltit und Frau, Dr. Froriep, Hofrath Schöll und Frau, Herr von Marschal; Flavia von Beaulieu, ein allerliebstes Kind, der Bater ist in Wilhelmsthal. Schöll erinnert mich, daß ich ihn einst nach Dorpat habe schicken wollen; es schien fast als bereue er, damals den Ruf abgelehnt zu haben! —

Der Großberzog Karl Friedrich machte in seiner Redes weise einen närrischen Unterschied; er fragte wohl die Fremsten: "Bann reisen Sie denn wieder ab?" das war ganz barmlos; fragte er aber: "Wann reisen Sie dann wieder ab?" so wußte man, daß er sie baldigst fortwünschte. —

Sonnabenb, ben 31. Juli 1858.

Besuch von Maltip von 9 bis halb 1 Uhr. Eingehendes Gespräch über Politik, über Litteratur und Poesie; seine neuen Gedichte "Bor dem Berstummen" enthalten viel Schönes; ganz vortrefflich ist er in den häuslichen Soenetten, überhaupt wo dem Ernste sich gute Laune gesellt. — Die Fürstin schickt uns den Wagen. Beim Mittagessen sind Fraulein Martha Sabinin, Seross, Roquette, Laukhard, — der mir wieder sehr gefällt; er hat seine gute feste Meinung, schmeichelt nicht, urtheilt frei und frank. Seross sehr munter, wisig, gewandt. Die Fürstin liebenswürdig, gefällig, immer angeregt und anregend. —

Die Gurftin fubr mit und und Seroff tron bes Regens nach Tieffurt. Sie ließ mit befehlendem Unseben alle Bemacher aufschließen. Die Bildniffe der Bergogin Amalia, Des Bergogs Rarl August und der Corona Schröter jogen uns am meiften an. Das Delbild, welches Corona vorstellen foll, führt meines Erachtens mit Unrecht diesen Ramen: beffer ift das Bastellbild. Die Gemählde "das Reueste von Blundersweilen und eine Gruppe in Rom, die Serzogin Amalia, Angelika Raufmann, Fraulein von Godbaufen, Reiffstein und Buchi, verdienten einen beffern Blat; das Bilden einer Borlesung in Tieffurt, früber auch bier, bat ibn ichon auf der Bibliothet gefunden. Der Groß= berzog Karl Friedrich bat Tieffurt vollgestopft mit einem Buft werthloser Dinge, denen Sochwerthes bunt beigemischt ist; die kovswackelnden Chinesen liebte er am meisten. — Wir fagen lange beim Kaffee, während ich von Metternich, hardenberg, Talleyrand, Boggo di Borgo, Rapodistrias 2c. ergablen mußte, welches ber Fürftin und herrn Geroff gute Unterbaltung ju gemabren ichien. Wir famen erft um 9 Ubr im Regen gurud und eilten gu Maltis, wo wir eingeladen maren. -

Bei Maltig war der französische Gesandte Bicomte des Meloizes Fresnop und seine schöne Frau, die Ludmilla'n hundert Artigkeiten sagte, hofrath Schöll und Frau, Dr. Froriep und seine Tante Fräulein Froriep, Fräulein von Herder, Frau von Beulwig, Geheimräthin Osann geb. von Hufeland, herr von Marschal, herr von Reizenstein, der Sohn Karls, des ältesten der drei Brüder, die ich 1801 gekannt, — Frau Doktorin Gumprecht. Ich sprach zuerst mit dem Vicomte, der ein feiner, sanster Mann scheint, ein Legitimist, der sich den Verhältnissen unterwirft. — Bildniß der Fürstin Alexandrine Dolgoruka. —

### Sonntag, ben 1. Auguft 1858.

Früh Besuch von Maltis, dann von herrn Roquette. — Gegen 1 Uhr zur Altenburg hinaufgegangen. Beim Mittagessen Seroff, Roquette, der Mahler Wistlicenus, die Pianistin Görling aus Bremen. — Die Prinzessin Marie suhr mit uns und Roquette nach Belvedere. Schöne Fahrt. Die Ilm wild, angeschwollen, Theile des Parks überschwemmt. Wir machten einen großen Spaziergang. Muntre Scherze, heitre Erzählungen, Kasse in einem Pavillon. —

Wir besuchten nach der Rückfehr Frau von Goethe, wo Fräulein von Pogwisch, Walther von Goethe, Fräulein Seidler. Am ersten sonnigen Tage wird Frau von Goethe reisen. — Den späten Abend brachten wir bei Maltig in vertraulichen Gesprächen zu. Begeistertes Lob der Großsfürstin Maria Bawlowna. —

Montag, ben 2. August 1858.

Befuch von Maltis. - Berr Dberhofmeister von Beaulieu besucht und, er tam von Wilhelmsthal um dem Begräbnik der Grafin von Fritsch beizuwohnen, und kehrt beute noch borthin gurud. Befuch der Frau Dottorin Gumbrecht mit Befuch von Lifst. der lieben Klavie von Beaulieu. Befuch bei Frau Gebeimerathin Dfann. Sie tonnte unfern Befuch nicht erwartet baben, es war alfo nicht unfertwegen, bağ ein Brief Uffina's auf bem Tifche lag. - mir fiel gleich die Sandidrift auf; die gute Frau hatte den Brief bervorgesucht, weil Ludmilla's Unwesenbeit ihr beren Bater, ben Freund ibres verftorbenen Mannes, lebhaft in der Seele bervorgerufen batte; wir lafen den Brief nicht obne Rubrung, er enthielt innige Troftworte für die Frau des Die Schwester ber Frau Dfann, Bittme des berüchtigten Stourdza, lebt noch, in ber Rrim, febr reich, ihre Tochter ift an einen Fürsten verheirathet. Großes Lob bes Dr. Zabel, feines gediegenen Rarafters, feiner außerorbentlichen Rabiafeiten. -

Maltit nach Wilhelmothal gefahren. — Bum Mittageffen auf die Altenburg. Der frangofische Gefandte stellte feinen neuen Legationofetretair por, einen Grafen von Mülinen . Sobn meines ebemaligen würtembergischen Rollegen in Rarlerube. Beim Effen maren Roquette. Seroff, Fraulein Soeft aus Erfurt, Mufikbirektor Montag aus Beimar. — Lift bat bier eine große Babl von Schulern und Schülerinnen vereinigt, benen er fleifig Unterricht ertheilt, er arbeitet viel, die meisten Stunden des Tages find befett. - Rach bem Effen tamen zwei Fraulein Start mit ihrer Mutter, aus St. Betersburg. - Unerwartet fagte Lifst, er wolle und etwas fpielen, allgemeiner Jubel! Buerft spielte er ungarische Zigeuner-Rhapsodieen, dann eine Sonate von Senfelt. Reine Borte druden die Dacht Diefes

Zaubers aus, allgemeines Entzüden stürmte dankend auf den Meister ein. — Liszt war mit dem Piano nicht zufrieden, wir gingen daher in einen obern Saal, wo deren andre standen — vierzehn im Ganzen, worunter ein sonderbares, mit dreien Stockwerken von Klaviatur. Auf's neue spielte er mit hinreißender Meisterschaft, man fühlte sich beglückt, erhoben, erfrischt durch seine Birtuosität. —

Die Fürstin fuhr mit uns trop des regnigten Wetters nach Osmannstedt, wo wir das haus, den Garten und das Grab Wieland's aufmerksam betrachteten. Das Grabmal ist besonders schön, eine dreiseitige Pyramide, mit einfachen Sinnbildern für Wieland, seine Gattin und Sophie Brentano, deren Gräber das Denkmal umgeben; der Play von hohen Bäumen beschattet, ist von eisernem Thürgitter eingefaßt, die Im strömt dicht daran vorüber. Unterwegs immer lebhaftes Gespräch, wieder mußte ich viel von Rahel erzählen, die Fürstin war voll Eiser, sich von ihr ein helles Bild zu machen. —

Wir kehrten erst um halb 10 Uhr zurud. Karten von Fürst und Fürstin Odojeffoth fanden wir im Erbprinzen por. —

# Gotha, Dienstag, ben 3. August 1858.

Unfre Abreise war festgesett; die Fürstin wollte durchaus, wir sollten noch bei ihr effen, und von ihr uns zum Bahnhof geleiten laffen. — Wir besuchten zum Abschiede Frau Doktorin Gumprecht, sahen die lieben Kinder Flavie und Alfred, und freuten uns herzlich, daß der wackern Frau ein so gutes Loos geworden. — Fürst und Fürstin Odojessehhatten die Großfürstin hier besuchen wollen, und waren auf die Rachricht, sie sei in Wilhelsmthal, gleich früh nach Eisenach abgereist. — Bir gingen quer durch die Stadt zurud, standen eine Beile vor herder's Bildsäule, und machten unfre Bemerkungen über das weimarische Stadtswesen, das von dem Bildungsstande der höheren Regionen sich unabhängig entwickelt hat. —

Um 1 Uhr holte die Fürstin uns ab. Beim Effen nur Seroff und Roquette. — Liszt. fchenkte mir noch sein Buch: "F. Chopin par F. Liszt. Paris, 1852." Dann suhr der Wagen vor; bei den Zögerungen war es die höchste Zeit geworden, die Fürstin und Liszt brachten uns zum Bahnhof, wir kamen nur eben vor der Absahrt an. Der Abschied war herzlich aber kurz, das Zeichen der Absahrt erfolgte, der Zug setze sich in Bewegung. — Wir nahmen von Weimar die besten, die angenehmsten und theuersten Eindrücke mit. —

Wir waren um halb 6 Uhr in Gotha, wo wir im Mohren abstiegen. Der alte Wirth herr Schäfer ift langst beimgegangen, mit ihm tausend frühe Erinnerungen! —

### Gifenach, Mittwoch, ben 4. August 1858.

Rach 11 Uhr fuhren wir ab, jum Mittagessen waren wir im Halbmond in Eisenach, einem freundlichen Wirths-haus, mir aus früheren Zeiten lieb, heiter und billig. — Rach dem Essen suhren wir nach der Bartburg hinauf, das lette Stück Weges, das man ju Fuß zurücklegen muß, wurde mir entsetzlich sauer; oben erquickte mich aber gleich die gute Luft. Wir erfuhren, der ganze Großherzogliche Hof sei von Wilhelmsthal gekommen und halte oben im Rittersaal Mittagstafel. Wir konnten daher weder die

Wartburg befehen, noch den Rommandanten Berrn von Wir festen und im Schatten nieder Urnemaldt iprechen. und ließen und Raffee geben. Der amerikanische Bar, zwei junge Rebe, ein Abler, eine Gule, ein gabmer Rabe, gaben und einige Unterhaltung. - Die Tafel mar zu Ende, eingelne Sofleute zeigten fich, wir traten mit andern Leuten etwas näber. Da trat berr von Beaulieu bervor, erfannte und und nahm und gleich mit hinauf, und die Rapelle zu zeigen : bier trafen wir Fraulein von Konnerit und Frau von Maltin, die uns freundlichst begrüften, aber gleich erschien Berr von Maltis und fagte: "Ich habe Befehl vom Großherzog, Sie gleich zu ihm zu führen, Sie find mein Gefangener!" Dann fam auch Berr von Arnswaldt. gingen nun alle binguf in den Ritterfagl, mo die Berrschaften versammelt waren. 3ch stellte dem Großherzog Ludmilla'n vor, und wurde felber der regierenden Großherzogin vorgestellt, die sich lange mit mir unterhielt, so lange, daß die Groffürstin öftere nach une binfab; fie fam als ich endlich frei war fogleich an mich heran, fagte mir viel Berbindliches über mein Rommen, flagte, daß ich fo viele Sabre nicht erschienen fei. Ich konnte sie ziemlich aut verstehen, auch sie mich, es war einer ihrer auten Tage, ich fühlte mich von großer Last befreit! Sie sprach einiges Treffende über die Bartburg, über die Landschaft, überhäufte Ludmilla'n mit Lobsprüchen über ihr Buch, die ihr auch von allen Undern reichlichst ertheilt wurden. Bergog Bernhard von Weimar, Graf von Paris und Bergog von Chartres; Fräulein Pauline von Schwendler in tiefer Trauer wegen ber Bergogin von Orleans, Fürst und Fürstin Odojeffety, frangofische Begleiter ber Orleans'ichen Bringen. Man aina in der Wartburg umber, besprach die Ausschmudung, die Aussichten, auch manches andre; der Großherzog fprach oft mit mir, die Großberzogin, die mir gar wohl gefiel, die

Großfürstin, Frau von Maltit 2c. Auch Ludmilla war stets in Anspruch genommen. Endlich ging man in den Hof hinab und in das Gärtchen des Kommandanten, wo Thee getrunken wurde, zu dem der Großherzog uns einlud. Hier genossen wir der erquickenden Abendluft und herrlichen Ausssicht wohl anderthalb Stunden, ich fast immer in Gespräch mit der Großherzogin, Ludmilla mit dem Herzog Bernhard, der von Therese ron Lügow sprach, von Java 2c. Es war schon bekannt, daß Ludmilla an einer Biographie der Frau von La Roche schreibt, der Großherzog lieferte ihr dazu ein paar Anekoten, die ihm erzählt worden waren. Es war schon dunkel als man aufbrach, der Großherzog lud uns nach Wilhelmsthal ein, wohin man zurückehrte.

Spät Abends im Halben Mond waren noch Maltig und seine Frau zum Thee bei uns, und wir hatten mancherlei Gespräch. Ein Sonett zu Ehren meiner Handschrift wurde mir noch zum Schluß überreicht.

# Wilhelmsthal, Donnerstag, ben 5. August 1858.

Maltis frühmorgens zum Kassee bei uns; er kehrt mit seiner Frau nach Weimar zurück. Geschenk eines Wartsburgstockes. — herrliche Fahrt von Eisenach durch das Marienthal und über die Hohe Sonne nach Wilhelmsthal. Unterkommen im Wirthshaus. herr von Marschal war schon ausgestellt uns zu erwarten, und gleich darauf erschien auch herr von Beaulieu, dann der Oberhofmarschall Graf von Beust. Ich erfuhr, eine förmliche Einladung sei schon an uns nach Eisenach geschickt worden, ein Lakai brachte noch mündlich eine wiederholte, so daß wir sie dreissach hatten! Besuch mit Beaulieu bei der Gräfin von Beust,

geb. pon Geredorf. Stiefschwester der Frau von Guftedt. geb. von Bappenheim; im Jahre 1839 fah ich fie in Riffingen als Soffräulein der Groffürstin, ein mabres Rofenknösochen bamale, jest - vollkommen aufgeblübt! -Bir gingen jum Frühftud, bei dem aber die Berrichaften nicht erschienen: Graf von Beuft, Berr von Begulieu, Berr von Marichal, Fraulein von Ronneris, General Bouilli und andre frangonische Offiziere. Nachber unter ben Bäumen. - 3ch eilte nach Saufe, mich zur Mittagetafel anzugieben. Bevor ich fertig mar, überraschte mich ber Großbergog mit feinem Befuch, balf mir meinen Rod anzieben, indem er fagte, er tomme nicht zum Rod fondern zum Manne, feste fich neben meinen Baschtisch, und begann mancherlei Gefprach. Ueber die Feier in Jena, die nicht fein werde mas fie fein konnte, der ich aber boch beimobnen follte: meine verneinenden Grunde ließ er gulest gelten, doch un-Er nahm es hoch auf, daß ich ihm das Geheimniß vertraute, der Sofrath Stidel laffe heimlich ein Buch über Die etruskischen Inschriften drucken, welches am 15. Die Welt überraschen werde. Gifriges Lob Sumboldt's, in wirtlich beredten Ausdrucken, wie derfelbe ihn ftets erhebe, ftarte; Unwillen gegen die Anfeinder. Lob der Biographie Ulrich's von Sutten, welche Strauf fürzlich veröffentlicht bat, Lob Stahr's, der vortrefflich ichreibe, große Erwartung von Balleste's Schiller. - Ueber Die Rrantheit bes Ronias. es fei wohl feine hoffnung, daß er genefe! über die Bolitik Breugens, die es deffen Freunden fehr fcmer und oft unmöglich mache ihr beizustimmen. - Mittagetafel von etwa dreifig Berfonen. Fürst und Fürstin Odojeffety von Gifenach beghalb eingetroffen. Die Orleans'ichen Bringen, General Bouilli 2c. Die Groffürstin hört beute schwerer, ber Großherzog muß einigemal febr ftart schreien, damit fie ibn versteht. - Der Großherzog lobt den Euphorion von Gregorovius, ich empfehle ibm Morik Sartmann und Gottfried Reller. Er möchte gern Baul Sepfe nach Jeng berufen, es ift aber feine Stelle bort offen, und er bat überbaupt nicht freie Sand, er bedarf der Zustimmung der andern Rutritoren der Universität. Der Großbergog spricht auch vom Rurften von Budler, meint, berfelbe fei jest nicht aut auf ihn gestimmt, fein letter Brief fei wie bas Wetter von vorgestern : er läfit fich von Branis ergablen, meint, wir wurden noch mehr von dem Digverhaltnig reden, er werde meine Bermittlung in Unspruch nehmen, um ihn wieder auf guten fuß mit Budler ju ftellen. - Die Großbergogin fpricht mit mir über Rauch, über Steinbaufer's Goethe, mit vielem Unwillen über Bettinens Leichtfinn, die den Runftler in Die größte Roth gebracht; Die Bfyche mißfällt ibr, fie bat aber nicht den Muth, ne wegbauen zu laffen. - Man bereitet fich zu ber Kabrt auf ben Bachftein, wo der Thee getrunten werden foll. Die Gesellschaft fahrt in etwa feche Bagen, alle Gespanne find Rappen oder Ifabellen; Die Großbergogin und die frangonichen Bringen reiten. nehme Kabrt, auf fteilen Baldwegen, in berrlicher Luft. Dben angekommen, finden wir die berrlichite, weiteste Husficht, auf einem vorstebenden Kelfen, der Großbergog faßt mich am Urm, damit ich nicht schwindlich werde, und zeigt und erflart mir die Gegend. Die Groffürstin, die Großbergogin, der Bergog von Chartres, Die Damen alle find gesprächig, verbindlich, zuvorkommend, die Dojeffety's voll berglicher Aufmertsamfeit. Mir wurde fein Mifton be-Rach dem Genuffe des foftlichsten Abends fuhren wir in ber Dunkelheit bei angezundeten Laternen wieder Die Großbergogin ritt, obwohl die Wege im Dunfeln etwas gefährlich maren. Bir empfahlen uns, ber Groß= bergog meinte, wir faben uns morgen noch in Liebenstein, er mußte, daß wir dorthin wollten, und er und alle Rurftlichkeiten waren zum Mittag daselbst beim Serzog Bernhard. Indeß kam es anders, und wir sahen uns diesmal nicht wieder. — Gerr von Beaulieu kam nach. —

### Brotterobe, Freitag, ben 6. August 1858.

Um 9 Uhr fuhren wir von Wilhelmsthal ab. Kahrt, prächtige Gegend. Um 12 Uhr waren wir in Lieben-Bald nach dem Effen fuhren wir wieder ab, durch das wundervolle Drufenthal, neben der uns ichaumend ent= gegensturzenden Drufe, in erquicklichfter Luft, - die Balduna . Die Relfen , Die Wiefen , Die Bache , alles in größter Rach dem furgen Sofleben, das wir mitgemacht, war und die Naturfrische die wohlthuendste Abwechslung. Doch dauerten dabei die angenehmen Eindrücke von der Wartburg und von Wilhelmsthal in voller Kraft fort: mit ben Bersonen batten wir aang gern weitergelebt, nur batte es nicht grade ein Sofwesen zu sein brauchen. Ich verglich diese Tage mit früheren in Karloruhe, Stuttgart, Bruffel, in Beimar felbit, fo barmlos und befriedigend wie diefe waren mir noch keine erschienen. Ludmilla hat es bei ihrem Eintritt in Diesen Theil Des Weltlebens gut getroffen. - Wir gelangten bei guter Zeit nach Brotterobe, wo wir die Nacht bleiben wollten. Der Ort ift furhessisch, und man merkt ihm bies Unglud bald an. Der Wirth schlug und einen Spaziergang vor, und wir folgten ihm eine fleine Unhöhe binan, ich anfange unwillig, aber bald erquicte mich die herrliche Luft, die duftige Pflanzenfülle, die fconen Aussichten, und ich schritt muthig voran, das geringe Steigen machte mir nicht die geringste Beschwerde, oben auf der Spite ber Unbobe lagerten wir auf bem moofigen Boben,

der mit Steinen überfaet überall die fraftigsten Feldblumen hervorwachsen ließ, wir pfluckten die prachtigsten Strauße.

— Im Nachhausefahren trafen wir auf die Rinderheerden mit dem eigenthümlichen Glockengeläute.

### Reinhardsbrunn, Sonnabend, ben 7. August 1858.

Fruh von Brotterode fort. Schone Kahrt, anfange im Baldnebel boch oben, dann tiefer im bellen Licht, durch die reichste Landschaft. In Reinbardobrunn angefommen, borten wir, daß im einzigen Gafthof nur auf Gine Nacht Wohnung für uns porbanden fei, auf feine zweite. Spaziergang im Schlofgarten, bas Schloß mar nicht im Innern ju feben, obwohl der Bergog auf der Jagd und die Bergogin ausgeritten war. Baldaang auf die Unboben, frisch und munter. Blaubeeren, Preifelbeeren, Bilge. Das Mittageffen leidlich, Die Gefellichaft aber unangenehm, eine mir gegenüber fibende Dame von halber Bildung und gangem Selbstvertrauen wollte mit mir anbinden, aber ich war zurudhaltend, machte aber Ludmilla'n weiß, fie gefiele mir außerordentlich. -Ueber Schnepfenthal nach Baltershaufen gefahren, und über Tabars nach Saufe. Dann gingen wir noch ju Ruß bis Schnepfenthal und wieder gurud. -

Imenau, ben 8. August 1858.

Wir konnten nicht bleiben, mußten daher weiter. Der Wirth besorgte uns einen guten Rutscher. Wir fuhren weit in die Ebene hinein, lenkten dann wieder rechts ein in das

Gebirge, und fliegen allmählig den herrlichen Weg binguf jum Oberhof. Ich hatte Diefen Weg ichon öftere gemacht, Ludmilla'n mar er neu. Un vielen Stellen maren leider ' die alten boben Tannen weggebauen und durch jungen Un-Aber auch so noch war die Gegend von größter flua ersent. Schönheit, von übermaltigendem Gindruck. Gin beftandiges Beigen, Ausrufen, Umberbliden, ein jeden Augenblid mechfelndes Beranugen. Auf bem Oberhof affen wir zu Mittag. Dann festen wir unfre Kabrt fort, von nun an auch für mich neu. Nachmittage erreichten wir die Schmude, ein Birthohaus im Gebirge mit wunderbarer Ausficht. durch Waldwege auf den Schneekopf. Ich ging viel zu Ruß. Dben war es windig und febr falt, nur 100 Reaumur. Die Andern bestiegen ben Thurm, ich fehrte zum Wagen Beiter gefahren nach Elgersburg, wo wir unvermuthet Fräulein von Kalb trafen, die mit Fräulein von Bopen fpagieren ging. Bir ftiegen aus und pflogen eiliges Gefprach. Fraulein von Ralb wollte am nachften Morgen abreifen, nach Ichtershaufen zu Balleste, Fraulein Gifela von Urnim mar icon nach Berlin gurudaefehrt. - Auch Berrn Unger begrüßten wir noch im Borbeifahren. trafen wir in Imenau ein; auf der Boft fein Unterfommen, im fächfischen Sof wollt' ich nicht einkebren, in der Tanne fand fich nur enger Raum.

Ichtershaufen, Montag, ben 9. Auguft 1858.

Keine erquickliche Nachtruhe! — Auch standen wir früh auf, aber statt des gestrigen hellen Wetters hatten wir Regen! Trop des Regens auf den Gickelhahn gesahren, aber der Nebel blieb dicht und fest. Wir sahen die Goethe'sche Bretterhütte und lasen seine Wandschrift, der man das falsche Datum 7. September 1783 beigefügt, — es muß 6. September 1780 heißen. Im Forsthaus Gabelbach Kaffee. — Nachmittags bei bellerem Wetter nach Ichtershausen gefahren zu herrn Palleste, der hier auf dem Schlosse school wohnt. Seine Frau liebenswürdig, klug, und schoner als je! Die sieben Kinder von guter Art, frei, natürlich, wohlgehalten. — Gute Abendgespräche, Spaziergänge im Park, in der großen Allee. —

### Berlin, Dienstag, ben 10. Anguft 1858.

Frühstück bei Palleste's. Gegen Mittag mit der Post nach Neudietendorf, 53 Reisende in neun Wagen! — Auf der Eisenbahn nach Berlin. — Große hiße. — In Halle langes zweistündiges Warten. — In Berlin gegen halb 11 Uhr angekommen, gegen 11 Uhr zu Hause. — Alles in Wohlsein und guter Ordnung. —

# Berlin, Mittwoch, ben 11. Anguft 1858.

Richt gut geschlafen, Unruhe, Träume, doch beim Erwachen frohes Gefühl in Berlin zu sein; hier ist mein Boden, hier steht der Bald meiner Erinnerungen in voller Pracht! Aber auch die zurückgelegte Reise freut mich, wie kaum eine frühere!

Sier zuerst erfahren wir die große Neuigkeit, daß es nach dem abermaligen Berungluden plöplich gelungen ift, bas elektrische Seil zwischen Europa und Amerika zu legen.

Die Zeitungen berichten von dem Jubel in England, die Boltszeitung bespricht mit Begeisterung das große Ereigniß. —

Die großen prunkhaften Festlichkeiten in Cherbourg und die Reden Louis Bonaparte's erscheinen wie ein kolossales Possenspiel, und werden von unsern Blättern als ein solches behandelt. Er gewinnt dabei nichts als neuen Haß, neue Berachtung. Die Königin Victoria war schon früher durch ihn erniedrigt, dazu war kein neues Spiel nöthig, und diejenigen Franzosen, denen er durch Aufstellung seiner Macht imponiren kann, sind ihm nicht gefährlich; den ihm gefährlichen imponirt er nicht.

Der Generaladjutant Abolph von Willisen hat den Rothen Ablerorden erster Klasse erhalten; das ist kein Zeichen von Ungnade. —

Der Stabs- und Regimentsarzt Böger ist vom Rhein nach Tegernsee berufen worden, um des Königs Arzt zu sein. Außer Schönlein will auch Grimm fort, die Königin ist mit ihnen unzufrieden, und sie sind es mit dem ganzen Berhältniß. Wenn irgend einige Hoffnung wäre, den König herzustellen, wie würden die Leibärzte auf ihrem Posten bleiben, wie heftig sich an ihn anklammern!

Bahlkomite in Breslau, Wilde und andre Konstitutionelle. Sie haben schon beschlossen, die geheime Stimmgebung nicht zu verlangen; sie denken schon an künftige Ministerschaft, und wollen sich den Boden bewahren, der auch ihnen dann nüglich sein kann! Elendes Bolk! — Rodbertus ist geneigt, an den Wahlen theilzunehmen. —

Donnerstag, ben 12. Auguft 1858.

Humboldt schieft mir das Journal des debats, worin Prevost-Paradol über Mignet's Denkschrift auf Schelling berichtet, — beide haben keinen Beruf über Schelling zu sprechen, sie machen Phrasen, bisweilen geschickt, bisweilen ungeschickt. Ich schreibe an Humboldt, und sage ihm alles was ihn erfreuen, ermuntern kann. Er bedarf des Trostes, da er jest so vielfach angegriffen wird, und betroffen wahrenimmt, daß man beginnt ihn weniger zu respektiren. Auch das Alter von 89 Jahren ist keine Schuswehr! —

In Briefen. "Aus Schleiermacher's Leben. 1858." 2 Bande, bei Georg Reimer verlegt. Endlich find nie ericbienen, Diefe Briefauszuge! Rur mich find Inhalt und Form von bochitem Lebensreig; ob fie es vielen Undern fein werden, die Schleiermacher'n nicht gefannt, nicht diefelben Berhaltniffe mitgelebt haben, ift mir febr zweifelhaft. Dabei find diefe Auszuge weit entfernt ein vollständiges Lebensbild zu geben, vieles Wichtige ift meggelaffen, gange Erscheinungen und Berhaltniffe find verschwiegen, alles ift luckenhaft, verftummelt, das gange bier gegebne Bild ift ein falfches, indem fo vieles Bezeichnende fehlt. Frau Sofrathin Berg ericeint bier ichmachlich, empfindfam, urtheillos, wie fie es in der That war; die für fie schmeichelbaften Meußerungen bat fie doch fteben laffen, ihre Bernicherung lautete, grade wegen folder Meuferungen babe nie Die besten Briefe verbrannt, um nicht der Gitelfeit beschuldigt zu werden, - diese Gitelkeit ftebt nun im bellften Lichte! Schleiermacher felbit ift in feinen Briefen oft weitschweifig. schwächlich, fast findisch, - und dabei bat man das Bortheilbafteite ausgewählt. Frau Schleiermacher ichreibt gang anders als fie mar; den Briefen zufolge mußte man ihre Che für eine durchaus glückliche halten; das tragische 3mifcheniviel der Leidenschaft für Marwig, das große Unheil der

Bethörung für die Frau Fischer, bleiben unerwähnt ober nur oberflächlich angedeutet. — So viel nach erstem flüchs tigen Durchblättern. —

Der Privatdozent Dr. Beckftein zu Bonn ist nun auch vom Prinzen von Preußen mit seinem Gesuch, weiter Borslefungen halten zu dürfen, abgewiesen worden. Der Minister von Raumer zeigt es ihm kurzweg an. Schimpslich! Der Brotneid der ordentlichen Professoren und der Behördentrot haben gesiegt! —

Ich habe von Arndt's Buch über Stein das Wort: "lakaienhaft" gebraucht; derselbe Ausdruck erscheint nun gestruckt von Wien her. — Arndt hatte in seinem Buche den bairischen General von Wrede gewaltthätiger und räuberischer Handlungen im Kriege von 1806 und 1807 beschuldigt. Dies wird aus Baiern als baare Berläumdung zurückgewiesen, da Wrede wegen Krankheit jene Feldzüge gar nicht mitgemacht hat.

Freitag, ben 13. Auguft 1858.

Die Königin Bictoria von England ist gestern in Botes bam angekommen. Für die Menge ein Schauprunk, sonst gleichgültig. —

Die Kreuzzeitung kann ihr Entseten nicht bergen, daß der Jude Rothschild wirklich als Parlamentsglied anerkannt worden, und Sit und Stimme hat. In ihrem Aerger giebt sie heute Humboldt'n wieder eins ab, indem sie seinen Brief an Herrn Slonimski, den Berkasser seiner hebräischen Biographie, wiedergiebt, worin er für die Juden bürgerliche Rechte fordert.

In Schleiermacher's Briefen weitergelefen; es ift vieles

darin, was ich gradezu Ziererei nennen muß, Bildungsziererei und Frömmigkeitsziererei, eine Art von gang und
gäbe gewordenem Jargon, Schleiermacher's ganz unwürdig; die Briefe seiner Frau sind gar unausstehlich, die Frau war im wirklichen Leben viel tüchtiger, gehaltener, klüger, als sie bier erscheint; sie stimmte nur ein in die Ziererei, in den Jargon! In Schleiermacher war doch auch ein gut Theil pfässischer Eitelkeit und Hoffahrt; bei seinem Bericht über Goethe zeigt er offenbar, wie lieb es ihm ist, daß der ihn auszeichnet, bei seinen Urtheilen über Goethe, wie sehr es ihn verdrießt, daß der ihn doch bei Seite ließ. — Im Ganzen macht das Buch einen trüben, herabstimmenden Eindruck, wie Nieduhr's traurige Briefsammlung; es sind bier auch eben solche Nebensiguren wie dort, dünkelvolle Weiber 2c. —

## Sonnabend, ben 14. Auguft 1858.

Die Ankunft der Königin Bictoria gestern in Potsdam will auch nicht fonderlich zunden; das Ereignis mag dem Hofe wichtig sein und zu thun geben, für uns ist es gleichs gultig. —

Die Bossische Zeitung berichtet, daß Humboldt dem hier anwesenden Arzt de Lima aus Benezuela eine Audienz ertheilt, und dieser bewundert habe, wie gut humboldt noch spanisch redet. —

In Schleiermacher's Briefen gelefen, und zufällig, ohne ben Gegensatzu suchen, in Boltaire's. Welch ein Abstand! Boltaire ift ein Kernmensch, ein ganz fertiger, ganz gerüsteter, flar und start, unwiderstehlich wirksam, ein weit höherer Geist als Schleiermacher, wenn diefer auch als

metaphpfifcher Denker ihn übertrifft. Boltaire's Briefe waren mir Labung, wie Thuringer Luft. —

Im Großherzogthum Posen haben mehrere jüdische Gemeinden die Elendigkeit geübt, bei den Ministern anzufragen, ob sie nicht die Dreiklassenwahl auch bei den Gemeindesachen einsühren sollten? Die Minister haben sich doch geschämt, dies gradezu zu bejahen, sondern gemeint, sie könnten est thun, aber auch bei der bisherigen Wahl nach Köpfen versbleiben. Die Dreiklassenwahl, dieser Nothbehelf ohne Sinn und Berstand, die gesehwidrige Geburt der augenblicklichen Berlegenheit der Minister, sich die Mehrheit zu sichern, das Machwerk, das nur bestimmt war, die freien Urwahlen zu brechen, — das wollen die Schafsköpfe freiwillig einführen? Die Gemeinde von Inowraclaw hat es gethan, bisher die einzige. Dummheit, Niedrigkeit! —

# Sonntag, ben 15. Auguft 1858.

Die Bossische Zeitung bringt einen neuen Brief von Humboldt, eine Antwort an die Berfasser und den Berleger bes Buches "Geschichte des Jenaischen Studentenlebens"; er spricht darin von den "schauervoll-tragischen Folgen von Alexander Stourdza's angeberischem Memoire sur l'état actuel de l'Allemagne, das auf dem Aachener Kongreß meinen Bruder und mich mit Entsetzen erfüllte"; sehr brav, und grade in unsern Tagen wichtig. —

Die Briefe Schleiermacher's sind mir ein großes Aergerniß, ein wenigstens eben so großes, als seinen Anhängern dieses Bekenntniß sein wurde. Sein Unstern war, daß er ein Predigersohn, die Theologie als seinen Beruf betrachtete, so wenig wie herder war er für dieses Fach geartet.

 $\hat{\mathbf{f}}_{i,j}$ 

Schleiermacher mar gang Beltlichkeit. Sinnlichkeit, er- ließ auch beibe nie fahren, sondern befriedigte beibe aus bem Standpunfte des Beiftlichen, ein folimmes Gebahren, weil es nie obne Seuchelei. Berbartung und Soffahrt abgebt. Es hilft nichts, daß man die Briefe forgfam gewählt und gefichtet, ben Reft verbrannt bat, bamit nun ein glattes, schönes Liebeswesen möglichst rein erscheine: es baben aute Beugen die noch vollständigen Briefe an die Bredigerin Grunow gelesen, und mit Erstaunen barin die fleischlichste Leidenschaft und Begier, eine mabrhaft Lucindische Ausdrudsweise gefunden. Siemit stimmen auch die spateren Ergablungen Friedrich Schlegel's von seiner mit Schleiermacher verlebten Jugendzeit, ja des lettern Bewunderung Diefes wilden Romans, feine gedruckten Briefe barüber. Ich mache Schleiermacher'n aus biefer feiner Ratur gewiß fein Berbrechen, fo wenig wie Rouffeau'n, aber ber falfche Schein, ber barüber geworfen wird, emport mich, und die Bermidlungen, in die sein Leben auf dem Irrwege gerieth, find' ich tief beflagenswerth. -

Briefe sind merkwürdige Zeugnisse; die von Boltaire, Johann von Müller, Goethe, heinse, Gent, gehören zu dem Besten was diese Menschen geschrieben haben; die von Schleiermacher und Wilhelm von humboldt stehen nicht auf gleicher Linie mit dem, was als ihr Bestes gilt. —

## Montag, ben 16. August 1858.

Die Königin Bictoria war heute mehrere Stunden in Berlin, und hat unter andern den im Bau noch nicht fertigen Palast ihres Schwiegersohnes genau besichtigt. Daß die Schwiegermutter glaubt sich um die bausliche Einrichtung

hier so sorgfältig bekümmern und alles selbst nachsehen zu muffen, mißfällt. Reugierige drängten sich wohl bei ihrer Ankunft herbei, von besonderer Erregung aber war nichts zu spuren.

Die französischen Blätter speien Buth und Flammen gegen die herren Roebuck und Lindsan, die sich unterfangen haben, über Cherbourg verächtlich zu reden. Sie sagen, wenn England gegen Frankreich nicht gerecht sein könne, ohne daß seine Berfassung untergehe, so möge diese untergehen; sie drohen mit Landung, mit Aufrusen an das unterdrückte englische Bolt; sie deuten auf die Wassen hin, die weit furchtbarer gegen die französische Regierung zu gesbrauchen sind!

Gute Nachrichten von dem Jenaer Fest. Beförderungen, Auszeichnungen; auch Prof. Kuno Fischer ist bedacht worden. —

Das Generalpostamt erläßt eine Berordnung wegen Einsbringung von Wildpret durch die Posten, und verlangt, daß dabei gewisse Bescheinigungen die Sendung begleiten sollen. hier aber macht dasselbe einen Unterschied zwischen ablichen Jagdberechtigten und andern, ganz geseswidrig! Die Bersfassung erhält hier eine Ohrseige, wird sie dem Generalspostamt — Minister von der Heydt — sie nicht zurückgeben? Elende Zustände! —

Bon unfrem Regierungswesen wird geurtheilt: Es ist nirgends Kraft und Entschluß vorhanden, nirgends eine seste Absicht, ein entschiedenes Ziel, alles läßt sich von der Tageswelle tragen. Niemand weiß was geschehen, was er selber thun wird, niemand hat einen bestimmten Willen, alles schwebt und wartet. Man fürchtet sich vor dem Landtage, besonders vor dem Herrenhause, welches man als eine Ueberwucherung aristofratischer Gewalt betrachtet; aber man hat auch nicht den Muth, den Landtag zu umgehen, noch weniger, die Berfassung aufzuheben. Das herrenhaus, als die Lieblingsschöpfung des Königs, wird als eine Mißgeburt angesehen und bezeichnet, der Prinz von Preußen möchte dies am liebsten neu gestalten oder abschaffen. Aber bestimmte Regierungsmazimen sehlen gänzlich. Auch die politischen Freunde des Prinzen haben keinerlei Borzeichnung, weder Schwerin, noch Auerswald, noch Usedom; sie gehen alle mit dem Winde, der grade weht. —

### Dienstag, ben 17. Auguft 1858.

Unwillfürlich tomm' ich auf die Bermuthung, die hofrathin Berg babe von ben Briefen Schleiermacher's nicht, wie sie fagt, dasjenige vernichtet, mas ju febr ju ihrem Lobe mar, und wegen beffen Bemabrung fie ju febr ber Eitelfeit beschuldigt ju werden fürchtete, - fondern dasjenige, mas nicht zu ihrem Bortheil mar, mas einigen Schatten auf fie warf. Denn ohne Zweifel bat der aufrichtige Schleiermacher über fie auch ihr felber gefagt, mas er über fie an Andre ichrieb. Sier aber finden wir. daß fie ale Frau ibn gar nicht angog, daß er ihren Beift, ibr Gemuth liebte, aber gar nicht ihre Berfon; bas fur eine Frau Empfindlichfte, mas ihr gefagt werden fann, - daß er eine Beirath mit ihr ale eine Unmöglichkeit annimmt, und meint, fie beide als Chepaar wurden wegen Berichiedenbeit ihres Buchfes gradezu lächerlich gewesen fein. Briefe Schleiermacher's an feine Schwester Lotte und an Eleonore Grunow befanden sich nicht in den Sanden der Sofrathin Berg, fie tonnte biefe Briefe nicht auch verftummeln, und so bilden diese nun eine ihr unwillkommene Erganzung und Berichtigung der von ihr aufbewahrten Bruchstücke. Die Hofräthin Gerz war nicht die Frau, die gradezu gelogen hätte, dazu war sie zu sein, zu geschmackvoll; aber sich etwas einzureden und fest einzubilden, dazu war sie geschickt und bereit, und dies den Leuten dann, wie sich selber, als Wahrheit vorzutragen, war nicht gegen ihr Gewissen. So hat sie wohl auch der Täuschung sich hingegeben, beim Berbrennen der Briefe eine andre Maxime bestolat zu baben, als wirklich der Kall war. —

### Mittwoch, ben 18. August 1858.

In der Bolkszeitung wird die Königin Victoria gepriesen, die Macht Englands, die Borzüge der Engländer, die und zum Muster vorgehalten werden; Bernstein hätte sich diese Mühe sparen können, es ist mit dem Muster nicht sonderlich bestellt, und den Borzügen stehen eben so große Nachtheile zur Seite. Was er von dem Gefühl im Bolke, von der Theilnahme für Victoria und ihre Verwandtschaft sagt, entbehrt aller thatsächlichen Begründung, ist ein empfindsamer Wahn. Das Bolk ist neugierig, die Gastwirthe und Liese ranten sind gewinnsüchtig, sonst aber höchst gleichgültig.

Die Feierlichkeiten in Jena sind schön und freudig absgelaufen. Die Nationalzeitung giebt guten Bericht darüber. Daß der Prinz und die Prinzessin von Preußen die Bronzesbüsten Fichte's, Schelling's und Segel's der Universität gesschenkt haben, ist hübsch. Die Kreuzzeitungsparthei wird freilich darüber grollen.

Die Königin Victoria hat das Grab Friedrichs des Großen besucht. Von irgend einer bedeutenden Aeußerung, die sie bei dieser oder einer andern Gelegenheit gemacht, hört man nichts. —

Ich batte in Ernst Morip Arndt's Reisen (durch einen Theil Deutschlands, Ungarns, Italiens und Frankreichs in den Jahren 1798 und 1799) etwas nachzuschlagen, und fand manches Merkwürdige, unter andern vielfältiges Lob der Franzosen, "er werde die Nation stets achten und lieben", im Ganzen aber viel Rohbeit und Gemeinbeit und dreistes oberflächliches Berichten und Absprechen. So in den Tag binein schwaßt Arndt, daß er nach schon längerem Ausenthalt in Paris von Robespierre als von einem Manne spricht, der sich durch seinen schlechten Rock und seine Holzschube beim Bolke beliebt gemacht; die leiseste Rachfrage, das lässigste hindören hätte den Reisenden belehren können, daß Robespierre stets nett und sorgfältig bekleidet war, und daß er biedurch aussiel.

Aus zuverlässigster Quelle hör' ich Folgendes über den König. Er hat das klarste Bewußtsein über seinen Zustand, und fühlt ihn als das tiesste Unglück. Er sagt, es sei ihm, als ob Wolken ihm inwendig an der Stirne lägen, die bald dichter, bald dünner würden. Er folgt dem, was man ihm sagt, eine Weile mit gutem Verständniß, dann aber hört dieses plöglich auf; eben so ist es mit seinen Antworten, an richtigen Sinn reiht sich plöglich Unsinn. Er muß entsetzlich leiden, sich so geschlagen zu fühlen; er hofft aber noch auf Genesung, — und die Aerzte — lassen ihn bossen! —

Donnerstag, ben 19. Auguft 1858.

Frau Lilla von Bulpowelp aus Best, eine magyarische Schauspielerin, bringt einen Empfehlungebrief an Ludmilla von Dr. Ruhne in Dresten. Gine schöne, anmuthige Er-

scheinung! Sie will sich hier im Deutschen noch besser einüben, und es dann mit der deutschen Buhne versuchen. Sie war in Paris, hat noch die Rachel, dann die Ristori gesehen, giebt ersterer weit den Borzug. Die schöne Magyarin ist von bezaubernder Lieblichkeit. —

Nachmittags ausgefahren mit Ludmilla. Besuch bei Bettinen von Arnim, die schon im Wagen saß um auszuschren, wie ein Gespenst aussah, auf meine Anrede nichts erwiederte, sondern mich nur anstarrte! Freundliche Worte mit Fräulein Armgart gewechselt, die mir in der Gile sagte, die Mutter denke an ein Seebad! Du lieber himmel! Als ob sie noch reisen könnte!

## Freitag, ben 20. August 1858.

Gegen Abend Besuch vom Generaladjutanten Adolph von Willisen. Bielfache Erzählungen und Erörterungen, auch über Humboldt, für den der General lebhaft eingenommen ist. In den Zeitungen ist keine Angabe, daß Humboldt schon zur Königin von England eingeladen worden; sollte eine Bersäumniß, ein Bergessen stattgefunden haben, so würde dies den edlen Greist tief kränken, denn er wacht sorgfältig darüber, daß sein äußeres Ansehn erhalten bleibe. —

Das Palais des vorigen Königs, dem Zeughause gegenüber, ist für den Prinzen Friedrich Wilhelm und die Prinzessin Bictoria erweitert und — verschönert worden, in einer gräuelhaften Art! Der Ungeschmack ist hier auf dem Gipfel. Es ist ein wahres Monstrum von Gebäude entstanden, eine lächerliche Mißgeburt, hohe Säulen tragen einen mächtigen Balkon, hinter dem das aufgesette Stockwerk ganz niedrig hervorsieht. Das Neue paßt nicht zum Alten, paßt nicht zum gegenüberliegenden Zeughaus. Es ist eine Scheuß- lichkeit. — Die Uebelstände sind auch schon öffentlich gerügt worden, in der Bossischen Zeitung, von einem Baukundigen, aber das verpfuschte Ding steht einmal da! Das Palais war für den Marschall von Schomberg, als dieser in brans denburgische Dienste getreten, erbaut worden, und hatte ein gutes Ansehn, alle Theile stimmten unter sich und zum Ganzen überein. —

## Sonnabend, ben 21. August 1858.

Rachmittags Besuch vom Fürsten Biasemoth, der heute hier angekommen ist und nach Karlobad geht. Seine Stimmung ist sehr gedampft, sein früherer Eifer sindet keine Stätte mehr, da der Tadel der vorigen Regierung, der Freisinn, die Bewegung, die Freilassung der Leibeignen, die Milde, an der Tagesordnung sind, denen er doch auch eigentlich beipflichtet. —

"Briefe von Delsner an Halem, von Paris aus geschrieben in den Jahren 1790 bis 1792. Herausgegeben von Dr. Merzdorf, oldenburgischen Bibliothekar. Berlin, 1858." fl. 8. Ein kleines heft, aber nicht unbedeutenden Inhalts, und mir sehr lieb und werth. Delsner wird hier wieder Karl Ernst genannt; diesen Irrthum hab' ich in die Belt gebracht, und nun wiederholt er sich mir zum hohn immerfort! Bergebens, daß ich nun ausschreie, seine Bornamen seien Konrad Engelbert, Delsner bleibt Karl Ernst! — Gern sahe ich seinen Phosphoros wiedergedruckt, auch meinen Brieswechsel mit ihm, doch zu letzterem ist es noch nicht die rechte Zeit. —

Sonntag, ben 22. Auguft 1858.

Fest bei Borsig in Moabit, zu Ehren der tausendsten von ihm gebauten Lokomotive; sehr schon und glänzend. Borsig hat seinen Arbeitern über 10,000 Thaler geschenkt. —

Mit Ludmilla die begonnene Durchsicht ihrer Sophie La Roche fortgesett. Sie hat sehr viel geleistet und schreibt sehr gut, besonders behält sie stets die Hauptsache, das Ganze, vor Augen, und ordnet die Nebenschilderungen geschickt unter. Ich habe Bergnügen, ihre Arbeit zu lesen, und ohne Zweisel wird sie Andern auch gefallen. —

Nach dem Thee spielten wir Schach. — Französisches gelesen. — "Histoire de Marie-Antoinette, par Edmond et Jules de Goncourt. Paris, 1858." 8. Die Halsbandsgeschichte natürlich ganz zum Bortheil der Königin, wiewohl sie dabei doch einiger Mitschuld verdächtig ist. Wenig Kritif, entschiedne Partheilichkeit, aber nicht schlecht gesschrieben. —

Kolatschef hat bei seinem letten Aufenthalte hier noch verdrießliche Auftritte mit der Polizei gehabt. Sie drang Abends auf sein Zimmer und fragte, ob er der Kolatschefsei, der beim Franksurter und Stuttgarter Parlament war? Er bejahte es. Man sagte ihm, er sei also ein politischer Flüchtling. Nein, erwiederte er, er sei amnestirt, habe seinen österreichischen Paß, stehe unter dem Schutze seines Gesandten. "Wir wissen nichts von Amnestie!" hieß es barsch, und man hieß ihn abreisen, indem man gewaltsam in seinen Paß einen rothen Strich machte, der ihn nun überall versdächtigt. Kolatschef hatte seine Abreise schon auf den nächsten Morgen sestgesett, und wollte sich dieser Flegelei wegen nicht aufhalten, sonst hätte er sich bei dem Gesandten beschwert und einen schönen Lärm verursacht.

Montag, ben 23. August 1858.

Die Uebereinkunft der Mächte wegen der Donaufürstensthümer ist in Baris zum Abschluß gekommen, nicht allzu vortheilhaft für die Türkei, auch werden noch Häkeleien genug übrig bleiben. —

Große Nachricht aus Außland, daß Rußland mit China einen wichtigen Bertrag geschlossen habe, und gleich darauf auch der Frieden zwischen China und Frankreich und England zu Stande gekommen sei, unter günstigen Bedingungen für die beiden lettern Mächte. — Die künftige Gränze zwischen Rußland und China soll das linke Ufer des Umur sein. —

Die Kammerfrau der Erzherzogin Sophie, Borleferin Kaiser Ferdinands von Desterreich, Frau von Cibbini, bekannt aus dem Jahre 1848, ist fürzlich in Böhmen gestorben.

In Boldhausen's Rugland gelesen. Scharfblid und Klarheit in hohem Grade. Das Buch ift ein merkwürdiges Beispiel deffen, was jest gesagt und gedruckt werden kann.

"Die Wittwe des Agis, Tragödie von Wilhelm Jordan. Preistichtung." Die Münchener Geibel, Hepse, von Sphel 2c. haben dem Stud freilich den Preis zuerkannt, aber zu lesen brauch' ich es doch nicht. Dem Berfasser trau' ich in keiner Richtung Gutes zu.

Die früheren Aerzte des Königs, Generalarzt Grimm an der Spige, find entfernt worden, weil fie über des Königs Befinden keine folche Gutachten mehr geben wollten, wie man verlangte. Sie wollten nicht länger grundlose Hoffnungen aussprechen. —

Dienstag, ben 24. August 1858.

Schlecht geschlafen, Gefühl von Unwohlsein, Migbebagen. — Geschrieben, durch Thätigkeit auch die körperliche Stimsmung etwas beffer. —

Beim Mittagessen Besuch vom Fürsten Wiäsemsty, er saß eine Stunde bei uns, und wir verhandelten allerlei Gegenstände. Nachrichten von manchen Personen, dem Dichter Tutscheff, dessen Tochter Hoffräulein bei der Kaiserin ist, dem verstorbenen Fürsten Alexander Gallipin, ehmaligen Kultusminister, der zulet erblindet in der Krim lebte; Lob des Fürsten Koslossösh als großen Sprechers und Redners. Fürstin Alexandra Dolgoruka, Hoffräulein der Kaiserin, vom Kaiser gern gesehen. Die Russen schreiben noch keine Memoiren, sie sind zu träge. Der Fürst war heute bei Humboldt, sehr zufrieden mit ibm.

Humboldt war bei der Königin Victoria eingeladen, ganz allein, die Ehre war um so größer; und Prinz Albert hat ihn besucht. — Ueber die Beschießung Oschedda's durch die Engländer, großer Lärm, Unwillen. Was ist da weiter! Der Ueberfall von Sinope war ein viel ärgerer Frevel; ist nicht im Staatenverhältniß, im Kriege wie im Frieden, alles roh, gewaltsam, treulos? Gemeine Hände wirthschaften im gemeinen Stoff! Uebrigens kennen wir von jenem Vorgange die nähern Umstände nicht. —

# Mittwoch, ben 25. August 1858.

"Studies on Homer and the Homeric age" von Gladftone; gleich im ersten Durchblättern erkenn' ich den gelehrten Bedanten, den beschränkten Ropf, ohne allen Geist und Schwung. Thut er, als habe nie ein Friedrich August Wolf über den homer geschrieben; oder hat er wirklich beffen unfterbliche Brolegomena gar nicht gelesen? Er zitirt hepne, Buttmann, Niebuhr, — Wolf wird nur S. 70 wie verloren einmal genannt! —

Der Freiherr von Bunsen war eingeladen, während der Unwesenheit der Königin Bictoria bier zu sein, aber seine Gesundheit ift so schlecht, daß er es ablehnen mußte. Er will den Winter in Rizza leben. Bunsen in Gunst auch beim Prinzen von Preußen! Das ist eine Merkwürdigkeit, bezeichnend für beide! —

# Donnerstag, ben 26. Angust 1858.

Brof. Daumer, früher in Nürnberg, jest in Frankfurt am Main, ift in Mainz katholisch geworden. Er war schon einmal etwas gestört, dann ein völliger Unchrist, ein schlechter Kopf immer. Zur Bestätigung und zum Ueberfluß schreibt er auch wieder über Kaspar Hauser, über den er neue Frazen vorbringt.

Nichtswürdige Schikanen der hannöverschen Minister gegen den Affessor Planck, so nichtswürdig und schamlos, taß den Urhebern wenigstens Streiche des Büttels dafür gebührten! Hannover wetteifert mit heffen Raffel, mit Medlenburg. Die Halunken sind obenauf. —

In Gladstone gelesen, in Schleiermacher. — In der Ilias. —

Freitag, ben 27. August 1858.

In meinen Papieren manches zusammengestellt für fünftige Ausarbeitung. Bei dreiundsiedzig Jahren hat das seine
enge Gränze! Doch um recht zu leben, muß man thun,
als werde man ewig leben; der Abschnitt kommt ohnehin
wann es ihm beliebt, unbekümmert um unfre Plane und
Boraussepungen. —

Die "Granzboten" besprechen das Schleiermacher'iche Briefbuch. Sie thun fundiger, ale fie find, und in Betreff der Che Schleiermacher's nehmen fie gläubig den Schein bin, ben bas Buch giebt. Sie wiffen nichts von Marwis, Scheibler, Frau Fischer, nichts von dem feindlichen Berbaltnif ber Berg und ber Schleiermacher, von ber lettern Widriafeit gegen ihre Schwägerin Lotte Schleiermacher, gegen Schede's, Reimer's zc., worunter Schleiermacher Richts ift ihm weniger gelungen, als mas unfäglich litt. er am fehnlichsten wunschte und mas hier als wirklich vorgespiegelt wird, nämlich ein ichones, gludliches, ungetrübtes Cheleben, und in der That waren auch feine Unsprüche auf Das bestimmte Cheglud durch feine Ratur nicht gerechtfertigt. Schon daß er eine Wittme heirathete (eine Gefchiedene heirathen wollte), war seinen eignen ethischen Grundfägen gang entgegen; aber ebenfo mar es ber Natur entgegen, baß die jugendliche schone Wittme, die wohl Kinder aber noch nie geliebt hatte, ihren Sinn verschließen und in der gangen Welt nichts feben follte als ben tleinen miggeschaffnen Gelehrten, der überdies in Arbeit verfunten den gangen Tag für fie wenig ba mar. - Schleiermacher's bobe mar fein Berhältniß mit Friedrich Schlegel, der ihm übermächtig etwas Fremdes auflegte, das er freilich nicht lange tragen konnte. Dann fant er fichtlich, und immer tiefer, bis er zulest nichts mehr war, als ein gewöhnlicher Prediger, ber feinen Spruch etwas geiftvoller fagte als der große Saufen. Befonders

haben ihn die Beiber herabgezogen, besonders Henriette Berz, der auch grade der gesunkenste Schleiermacher der liebste war. —

Sonnabent, ben 28. Auguft 1858.

Gut geschlafen. Soch lebe Goethe! Sein Geburtstag leuchtet mich grade heute besonders an. —

Der Pring von Breugen hat dem Minifter des Innern befohlen, die Wahlbegirfe auf natürliche und den Wählern bequeme, nicht schiftanirende Beise zusammenlegen zu laffen, und das giftige Minister-Mannlein muß den Besehl an die Oberprasidenten und Regierungsprasidenten befördern.

Der Pring von Preugen hat auch die Berordnung des Kultusministers, daß nur der Geistliche bei Begrabnissen reden darf, aufgehoben. Damit ist freilich nicht viel geswonnen.

Dagegen hat der ehmalige Redafteur Beder, befannt wegen seiner Freiheitsreden und Strafhaft, der in Dortmund in einem handelshause angestellt worden, von der Regierung nicht die Erlaubniß erhalten, als Reisender Aufträge anzunehmen, und der Minister des handels hat das Nein bestätigt. —

Ich hatte heute große Luft, im Opernhause die Borsstellung der Jungfrau von Orleans mit anzusehen. Wir bekamen gute Plage. Das haus war ganz voll. Fraulein Fuhr spielte die Iohanna recht gut, gemäß ihrer Art und Kraft, besonders sah sie gut aus. Bon den übrigen spielte nur noch herr Grua gut, den Thibaut, herr Berndal den Dunois und herr Dessoir den Talbot herzlich schlecht.

Fräulein Fuhr wurde nach jedem Aft bervorgerufen. Im Ganzen war das Publikum zufrieden. Die Dichtung wirkte siegend durch alles schlechte Spiel durch. Ich gedachte der vielen Darstellungen, die ich von der Johanna gesehen, an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten. Die erste Aufführung in Berlin behält bei mir stets den Borzug. Madame Meyer, nachherige Hendel-Schüß, war die beste Iohanna, die ich gesehen, ihr Beten, ihr Kettenzerreißen, war vortrefslich; sie zeigte am entschiedensten die Gottberusene, ihre Worte durchschauerten die Seele des Hörers. Sehr gut gaben die Johanna auch Auguste Brede, Wilhelmine Maas, Julie Löwe.

## Sonntag, ben 29. Auguft 1858.

Besuch von Herrn Dr. Ring; er ist ganz der Alte, heiter, gutherzig, erfüllt von seinen Anliegen, fleißig zum Erstaunen, und doch immer bereit ganze Stunden zu plaubern! Er hat sich diesen Sommer in Töplit einem Buchshändler zu einem dreibändigen Roman verpflichtet, der schon großentheils fertig ist. Für die Gartenlaube schreibt er viel, für die Bossische Zeitung.

Schleiermacher hat eigentlich eine Art Harem gehabt, eine wahre Vielweiberei; die zärtliche vertraute Freundschaft war immer der Liebschaft nah, die stets Sinnliches begehrte, wenn auch nicht ausübte. Ein halb Dupend Weiber hat er immer, mit denen er vertraulich ist; die Eleonore Grunow, die Hofräthin Herz, die Charlotte von Kathen, die Frau von Willich, die Frau Wedeke, die Reichardt'schen Schwestern, die Prosessoria Steffens, die Karoline Bucherer nachherige Schede, und noch andre mehr. Die Heirath mit der Wittwe

von Willich, die er als fechzebniährige Braut feines Freundes bes Bredigers von Billich gefannt, Die ibn immer Bater genannt, ift fast eine Blutschande zu nennen; er selbst bat in feiner Ethif die Beirath mit einer Bittme ober Gefchiebenen für unnttlich erflart. - Geine Freundin Berg bat Diefe Beirath gestiftet; fie fab, daß Schleiermacher eine Frau baben mußte, es war Gefabr, daß er eine ibr gang fremde nabme, fie wollte ibm daber lieber eine geben, die ibr mitgehörte; Die junge icone Bittme von achtzehn Sabren ichien ibr gang geeignet; fie rechnete barauf, immer bas Uebergewicht über fie ju behaupten, ale Grunderin bee Glückes berfelben, ale altere, erfahrne Frau. Doch tie Rechnung war irrig; die junge Frau fühlte fich bald, und wollte ben Einfluß ber Freundin nicht leiden, fie richtete fich nach eignem Sinn ibre Liebbabereien ein, ihren Berfebr; Die wunderliche Frau Fischer mit ihren magnetischen Ginbildungen wurde die Sauptverson, um ihretwillen wurden Benriette Berg und alle altern Freunde Schleiermacher's jurudaebrangt, ja die eigne Schwester beffelben, die geliebte und febr leidende Lotte, mußte aus dem Saufe! - Frau Schleiermacher batte mehr Geift und Rarafter ale Die Sofrathin Berg; ibre Briefe geben bies gwar nicht zu erkennen, aber diefe find in einem Jargon geschrieben, der berkommlich eingeführt, der die Sprache mar, die in diesem Kreise galt, es mar nicht ibre eigenste! Diese Briefe grade, Die man wegen des Jargons lobt, find mir am meiften zuwider. -

Montag, ben 30. August 1858.

Leidlich gut geschlafen. Träume von Rahel und Schleiermacher; es war mir vollfommen flar, daß er fie wohl würdigen, aber sich nicht an sie anschließen konnte, er bedurfte schwächlicher Weiber, die dadurch, daß sie ihn für stark hielten, ibn trösteten und ftärkten.

Gegen Abend mit Ludmilla ju Frau Betting von Arnim Fraulein Armaart fommt und weinend entgegen, flagt bitterlich über ihre verzweifelte Lage - Die Aerzte find unwillig und widersprechen einander, fie fei bei neuen Bufällen gang rathlog, Die Mergte geben feinen rechten Bescheid, die Mutter ftohne nur und sage nichts. (&8 mar wirklich die Abnicht nach Doberan zu reifen. Die Merzte waren nicht dagegen. Wegen bes falten regnigten Wetters ift das Borhaben noch ausgesent. Die vergangene Nacht war fchlimm, öftere Erbrechen; heute fruh fagte Bettina: "Ich fterbe, ich fühl' es daß ich fterbe!" Als fie fagen follte, mas fie eigentlich fühle, schwieg fie. - Fräulein Urmgart ging binein zur Mutter und fagte ihr, wir feien da; sie verlangte und zu seben, und wir wurden in ihr Schlafzimmer geführt, benn ne lag icon - um 7 Uhr ju Bette. Sie lag da, ein Bild bes Jammers, geisterhafte Blaffe, ftumpfer Blick, fie lag lange ftill, unter fcwerem Federbette, antwortete unfrem Gruße nicht, ftredte aber bann die Sand aus, faßte und drudte die meine und hielt fie fast die gange Zeit fest. Ale fie zu reden begann, mar es wenig verständlich, es blieb auch bei wenigen Worten. Raum waren wir einen Augenblick allein, fo begann fie mit Eifer mich anzureden, fie wollte mir offenbar etwas fagen, aber Armgart trat wieder ein, und gleich fchwieg Bettina Sandwinke und Blide gaben mir ju versteben, fie wolle vor der Tochter nicht reden. Das alles mar fehr beutlich, auch Ludmilla fah und verftand es. Bas fie mir

sagen möchte, tann ich mir gar nicht benten. — Endlich mußten wir gehen. Fraulein Armgart begleitete uns binaus; eben tam Fraulein Gifela nach Saufe. —

In Brag ist ein tschechischer Schriftsteller Fritsch vers haftet und nach Siebenbürgen gebracht worden. Bei ihm pflegten mehrere junge tschechische Litteraten sich zu vers fammeln. —

#### Dienstag, ben 31. Auguft 1858.

In meinen Papieren gearbeitet, auch in Rabel's Papieren. Ich arbeite fast nur solche Sachen, die einst Andern dienen können, für mich bei Lebzeiten baben sie keinen Zwed. Meine Schriftstellerei wird mir immer mehr zur Rebensache.

In Schleiermacher's Leben, wie es gedruckt vorliegt, feblen die mefentlichsten Borgange. Die große, verbangnißvolle Episode von Marwit fehlt gang, auch die andern Liebesermedungen, Die Schleiermacher's Frau empfand ober anregte; ferner fehlt der 3mift mit Friedrich August Wolf, wo Schleiermacher feine fcone Rolle fvielte, Die Schudmann'ichen Streitigfeiten, bas beftige Bermurfniß mit Wie ift der Rest überall zurecht gemacht, in's Schone gezeichnet, das beißt in's Fromme, in's Rirchliche, was den Berausgebern fo icon dunkt, aber oft gang baglich ausfällt, wie eine schlechte Angewöhnung, eine Grimaffe. -Ueberhaupt giebt mir Schleiermacher feinen rechten Glauben an fein Christentbum, wie febr er nich auch Mube giebt. Ein Anbanger ber Lebre mar er mobl, aber die Religion fucte er fich nur einzureden, er gab fich bie Sporen, um in fie binein ju fpringen, aber es gelang nicht. Er mar

ein Deist; das Uebrige war gemachtes Zeug, Einbildungen, an die er zu glauben den Schein annahm, und im Grunde nie recht glaubte. Richt viel besser als Justinus Kerner! Und in Steffens ging es eben so her. —

Indeß erkenn' ich die großen Borzuge Schleiermacher's eifrig an, ja fein Andenken erweckt mir Rührung. Er war bei all feinen Gebrechen ein geistighoher, edler, braver Mann, der auch fehr liebenswurdig fein konnte. —

#### Mittwoch, ben 1. September 1858.

Der König kommt aus Tegernsee zurück. Im Publikum herrscht die größte Gleichgültigkeit. Der unbestimmte Zusstand ist den Leuten schon ganz zur Gewohnheit geworden. Der Staat, das Baterland, das Gemeinwesen, sind jest den Menschen keine Sorge, man kummert sich um die Bortheile und Genüsse des Tages. Berfassung oder nicht, Wählen oder nicht, diese Fragen beschäftigen nur solche Leute, die eine persönliche Absicht dabei haben. Man nimmt den gegenwärtigen Zustand nur so hin, weil er eben da ist, aber man traut ihm keineswegs, man mag nichts thun ihn zu bekestigen, und ihn zu ändern ebensowenig, man rechnet auf Ereignisse — oder fürchtet sie, was im Grunde gleich ist —, die von keinem Willen abhängen und sich im großen Ganzen der Weltverhältnisse bereiten. —

Der arme Schleiermacher thut mir doch schredlich leid! Bas hat er für Schickfale gehabt, welche Lebenskämpfe bestanden, mit Schmerz, mit Muth, mit hohem Geiste! Sein leptes Familienglück ist doch sehr schön, die herzliche Liebe, welche die Gatten und Kinder und Freunde vereinigt, hat etwas tief Rührendes und wahrhaft Erbebendes.

Daß der Riß, den die Liebesentzündung der Frau für Alexander von der Marwiß in dem Cheverhältnisse gemacht, daß dieser unselige, schreckliche Riß in ein so schönes, inniges Zusammenleben wieder vernarben konnte, ist eine ehrfurchtsgebietende Erscheinung, ist ein schönes Zeugniß des Edelssinns, der hohen Denkart, der tiesen Herzlichkeit der beiden Gatten. Und wie hat Schleiermacher gearbeitet, mit welcher Pflichttreue, mit welcher Unverdrossenheit! In Summa, er bleibt einer der Besten seiner Zeit, und all der Tadel, den ich sonst ausgesprochen, hebt dies nicht auf! — Sehr schön spricht sich die Liebe der Mutter zu den Kindern aus, wahrshaft innig und rübrend. — Tresslich ist der Brief Schleiersmacher's vom 6. Februar 1827 an seinen Stiefsohn in Göttingen. —

### Donnerstag, ben 2. September 1858.

Brief vom Buchhandler Lord in Leipzig, der mich auffordert für seine "Berühmten Manner" einen biographischen Muffat über Friedrich Bilhelm den Bierten zu schreiben, auch allenfalls über andre hohe Bersonen, das Honorar soll ich selbst bestimmen! Der gute Mann irrt sich. —

Abende Besuch vom Fürsten von Pudler, beinahe zwei Stunden, bis halb 9 Uhr. Sehr angenehme Unterhaltung; Jugendgeschichten, hoffachen, Gesellschaft, Bücher, zulest ernstheitre Betrachtungen über Leben und Tod, Unsterblichkeit, Gottheit. Der Fürst bezeigte die volltommenste Ergebung in Gott, wahre Frömmigkeit, sprach über persönliche Fortdauer wie es Schleiermacher zu thun pflegte. Bekenntniß der Unwissenheit, aber Zuversicht, daß der Geist nicht sterben könne, daß das Allgemeine mehr werth sei als das Einzelne.

— Die Prinzessin Karl hat wieder Ludmilla'n gegen den Fürsten sehr gelobt. Sie giebt ihm Bücher zu lesen, er will ihr die von und eifrig empsoblenen Erzählungen eines Unstäten von Moris Hartmann geben. — Berachtung der Hosstanzen; solche, die ihn sonst kaum beachten wollten, näbern sich ihm mit Bestissenheit, mit Schmeichelei und Huldigungen, weil sie sehen oder vermuthen, daß er beim Prinzen von Preußen etwas gilt. — Der Fürst war in Generalsuniform, die ihm sehr gut stand. —

Der König ist heute Nachmittag aus Tegernsee wieder hier angekommen, schlechter als er hingegangen! Der Prinz von Preußen war auf dem Bahnhof, sonst war kein Empfang. An Genesung glaubt niemand mehr; auch der Wirkl. Geh. Rath Adolph von Kleist hat alle Hoffnung aufgegeben.

## Freitag, ben 3. September 1858.

Schlechte Nacht, ich konnte lange nicht einschlafen, sorgliche Gedanken hatten sich bei mir eingenistet und wollten gar nicht weichen. Ich zündete meine Lampe wieder an, und las weit in die Nacht hinein. Gladstone's Homerische Studien ficlen auf meine Stimmung wie Sand auf glühende Kohlen, sie war zulet überdeckt und erloschen. Ich schlief dann ein. —

Wenn Thatsachen eintreten, hab' ich gewöhnlich Fassung genug. Ich habe sie mir dann meist schon erstritten, indem ich mit den Gedanken gerungen habe. Dieses Ringen mit den Gedanken aber kann schrecklich sein. Auch die Betrachtungen nachher wieder schrecklich! — "Mit den Jahren steigern sich die Prüfungen," sagt Goethe. "Mit den Existenzen steigern sich die Aufgaben und Prüfungen,"

fagte Rabel schon früher — im Januar 1816. Wie tief wahr! Die Lebensanlage ift graufam! —

#### Sonnabend, ben 4. September 1858.

Ich habe Schleiermacher's Briefe nun beendigt. Sie führten mich dazu, die Briefe von Rahel und Marwip wieder vorzunehmen, dann auch andre Briefe von Rabel, — das Ergebniß von all diesem heißen Thun war ein lautes Weinen, ein Jammern nach dem Bergangnen, Berlornen! Ich drückte sie im Geist alle an's Herz, die Dahingeschiebenen, auch Schleiermacher, seine Frau, die Herz, Reimer, und vor allen meine einzige Rahel mit all den Jhrigen! Ich fühlte nur Liebe, alle Borwürfe, aller Tadel, zu dem ich berechtigt wäre, war vergessen. Pauvre humanité, sagte Frau von Stael, sagte nach ihr auch Rahel! Die armen Menschen, man muß Rachsicht mit ihnen baben, wir alle bedürfen der Berzeihung! —

#### Sonntag, ben 5. September 1858

Besuch von Carlyle und Reuberg; gestern ist der erstere hier angesommen, begleitet von herrn von Usedom; und morgen früb wollen sie wieder fort, nach Zorndorf, Kuners, dorf, Leuthen, Liegnip, Sorr, Mollwip, Prag, Kollin! Carlyle sagt, sein Buch über Friedrich den Großen sei das schleckteste, verdrießlichste, mühseligste Buch, das er je geschrieben habe, gar kein Bergnügen, nur Mühe und Noth! "Bas zum henker hatt' ich zu schaffen mit eurem Friedsungen, von Ense, Lagebucher. XIV.

rich?" Seine Rlagen find febr fpagbaft, und jum Theil ernit, es muß ibm ungebeure Arbeit gefoftet baben, ben Mann zu verstehen, wenn er überhaupt ihn versteht! Er fagt, in England miffe man nichts von ibm, nichts von Breugen, und auch fonft von Deutschland wenia, diefe Beschichten alle seien dort gang unbefannt, obgleich man gu feiner Beit doch etwas davon muffe gewußt haben. macht Ludmilla'n Lobipruche wegen ihres Buches, fagt, fie mochte mehr bergleichen schreiben. "Das ift noch nicht porgefommen." ruft Reuberg aus, "daß Carlple eine Dame jum Schreiben ermabnt, abgerathen bat er bisber jedem Krauenzimmer!" Bon Gladstone fagt Carlyle, fein Karafter habe einen jesuitischen Rug, gelehrt aber sei er und ein ausgezeichneter Staatsmann. — Carlple flagt, er fei noch wie sonft a bad sleeper, fonne keinen garm pertragen, fein fremdes Bett, muffe Bettvorhange haben 2c. Doch ichien er gefünder und muntrer als das vorige mal, auch entschloffener.

# Montag, ben 6. September 1858.

Besuch von herrn herman Grimm, der aus helgoland ganz gebräunt wiedergekehrt ist. Bettina von Arnim ist wirklich vorgestern, begleitet von den Töchtern Armgart und Gisela, nach Doberan abgereist! Grimm sagt, er habe sie muntrer und kräftiger gefunden — wir sahen sie einer Sterbenden ähnlich —, sie kokettire aber oft mit ihrer Krankbeit, stelle sich schlimmer als sie sei, wolle nicht sagen, was eigentlich sie leide, schweige ganz und gar. Als er hörte, Dr. Bicking habe gesagt, sie könne noch zehn, zwölf Jahre leben, meinte er, das wolle er ihr und den Andern nicht

wünschen, da gingen fie Alle zu Grunde. — Bettinen, meint Grimm, sei es gar nicht lieb, eher unangenehm, daß der Handel mit Trowipsch unerwartet seine Erledigung gefunden, sie bedürfe solcher Streitigkeiten und Hakeleien. —

Goedeke macht es Goethe'n zum Borwurf, daß er sich gleichsam in einen Wettstreit mit Anton Wall eingelassen, daß er einen Stoff von Schikaneder weiter aussubren wollte. Wie falsch ist hier die Borstellung des Kritikers! Wie grundlos die Unterscheidung zwischen Autoren, als ob der eine zu viel Würde habe, um den andern zu berücksichtigen! Der allergeringste kann etwas darbieten, was der höchste benuten mag. Unbefangen steht Goethe mitten in seiner Welt, und greift ungeirrt durch äußere Geltung heraus, was ihm taugt, die Magd wie die Fürstin, den Pfennig wie den Schaß. Goedeke thut mitleidig und unwillig, beides kann er sparen.

## Dienetag, ben 7. September 1858.

Nachmittags ausgefahren. Im Friedrichshain. Die Gräber sind durch dichtverwachsenes Gebusch unzugänglich. Die
Spazierwege sind hübsch, aber wenig besucht. Bon hier nach
Pankow und Schönhausen gefahren. Un beiden Seiten der
Landstraße wachsen die häuser aus der Erde hervor! Der
Park in Schönhausen sehr schön, hohe, fraftige Baume,
bichte Schatten. Im Schlöschen wohnen jest der Prinz
Friedrich Wilhelm und die Prinzessin Bictoria, sind aber
abwesend beim Truppenmanöver in der Gegend von Buchbolz. —

Mittwoch, ben 8. September 1858.

Jeder Tag hat seine Plagen, seine Prüfungen; sie sehlten auch dem heutigen nicht. Stimmungen der verschiesdensten Art wechselten, kämpften gegen einander. In der Jugend nimmt man vieles leicht, weil die idealen Möglichsfeiten das Uebergewicht über die störende oder arme Birklichseit haben; im Alter hat diese das Uebergewicht, und wird sie angetastet, so erzittert gleich das ganze Dasein. So giebt es täglich Gelegenheit sich in der Fassung zu üben, Altes festzubalten, Reues zu lernen!

Der Prinz von Preußen ist nach Schlesien zu den Truppenübungen abgereist. Daß er auch nach Warschau zu den russischen gehen wird, verdenkt man ihm sehr, man sindet es unschicklich, daß der Stellvertreter des Königs in's Ausland reist. Man tadelte schon die Reise nach Baden-Baden und Oftende.

### Donnerstag, ben 9. September 1858.

Wie wir in den September hinein laufen! Wie vom Sturmwind entführt flieben mir die Tage, und so wenig laffen fie zurud! —

In Schlesien regt sich Wohlthätigkeit. Milde, Dyhrn, Braniß, und auch wieder Yord, haben einen Ausschuß gesbildet. Ginen andern Ausschuß hat der vom Jahr 1848 befannte damalige Abgeordnete Stein zusammengebracht. Beide Ausschüsse haben hier bei Franz Duncker Ansprachen drucken lassen, die Polizei hat solche jedoch weggenommen.

Riederträchtigkeit des Naumburger Magistrate! Er richtet an den Minister des Innern, den herrn von Westphalen, eine Beschwerde, die Nationalzeitung habe neulich eine uns wahre Anekote vom Herrn Minister gebracht, daß derselbe in Naumburg wegen Rauchens in Strafe genommen worden, das sei eine Beleidigung der Stadt Naumburg, wo es übers dies noch viele Demokraten gebe, die mit der Nationalzeitung in Berbindung stünden, man solle diese zur Berantwortung ziehen und sie zwingen, ihre naumburgischen Berichtgeber anzugeben! Der elende Minister hat dem elenden Magistrat beigestimmt, und die Polizei beauftragt, dies in's Berk zu seizen. Die Polizei wußte jedoch, daß die Bossischen zuerst gebracht, und hat nun die Frage an jene gerichtet.

Der Berliner Magistrat hat früher gegen die Borwürfe ber Reaktion, er habe sich an dem feierlichen Begräbniß der Berliner Märzgefallenen betheiligt, die so nichtswürdige als dumme Entschuldigung vorgebracht, er sei damals ohne Leitung von oben gewesen! Krausnick und Naunyn!

# Freitag, ben 10. Ceptember 1858.

Fraulein Armgart von Arnim läßt mir sagen, sie sei mit der Mutter in Doberan glücklich angelangt, diese dort aber gleich sehr erkrankt, indeß jest wieder besser, sie würden jedoch bald zurücksehren, weil es dort schon viel zu kalt sei. —

Nachmittage fleißig geschrieben; in Bolf's Prolegemenen gelesen, und Stellen in der Ilias und Odpffee. —

Der Wirkl. Geh. Rath von Aleist war dieser Tage in Potodam, hat aber weder den König noch die Königin sehen können. Ebenso schreibt Humboldt, man habe ihn den König noch nicht sehen laffen. Schlimmes Zeichen für den Zu-

stand des Königs! — Man denkt an eine fortgesette Stellvertretung, der aber beide Landtagehäuser zustimmen sollen. Die näheren Unhänger des Prinzen von Preußen hoffen seine Regentschaft bei dieser Gelegenheit durchzusepen. —

Unsprache an die Wähler vom Grafen von Reichenbach in Schlesien. Die Polizei hat dieses Blatt noch nicht weggenommen.

Der Prediger Schweiger, früher in Kremmen, wird in Gotha angestellt. — Bersammlung in Gotha der Prediger freier Gemeinden. Endlich ein deutscher Fürst, der sich ihrer annimmt! —

Unter die politischen Freunde des Prinzen von Preußen kann der Graf von Schwerin nicht gerechnet werden. Seit beinahe zwei Jahren — oder schon länger — ist kein Jusammenhang mehr. Eher kann herr von Bethmann-Hollsweg, dann auch herr von Schleinit, so genannt werden, beide politisch eigentlich unbedeutend. —

Jemand in der Nähe des Prinzen hat sich gerühmt: "Zwischen ihm und der Prinzessin haben wir eine hohe feste Mauer aufgerichtet, die für immer allen Zugang ausschließt." Das heißt, man hat dem Prinzen einzureden gewußt, es heiße allgemein, die Prinzessin beherrsche ihn, dies aber schade ihm in der Meinung so sehr, daß jedes Mittel anzuwenden sei, auch den bloßen Anschein zu zerstören. —

## Sonnabend, ben 11. September 1858.

Politische Regungen, auch in den Behörden. Sausfuchung in Breslau bei Dr. Stein; die hier vorläufig geschehene hemmung seiner gedruckten Wahlansprache kann kein Grund zu jener Magregel fein, fie erscheint als eine poliszeiliche Willfur und Ungebuhr. —

Unfre Reaktionairs find hier voll Unrube und Sorgen wegen der Zusammenkunft der Freigemeindler in Gotha; der Herzog von Gotha wird mit den ärgsten Schimpfnamen beehrt.

Der Kladderadatsch giebt ein Spottbild von der polizeislichen Beaufsichtigung des Obergerichtsaffessors Planck in Hannover; die nichtswürdigste Schikanirung, durch welche die Regierung sich selber der tiefsten Berachtung preissgiebt, kann im Augenblicke nur durch Lächerlichkeit bestraft werden!

3ch fann von unserer begonnenen Bablbewegung nicht viel hoffen. 3m besten Fall, wenn eine Debrheit freifinniger Abgeordneten ju Stande tommt, wird die Regierung das Saus auflosen, eine neue Bablordnung oftropiren; bagu wird fie, wie feige fonft, immer dreift genug fein. -Auch fehlt aller begeisternde Antrieb, nur Ueberlegung findet Statt, Berechnung. - Um meiften zweifl' ich an der gehörigen Aufflarung, ber reifen Ginficht, dem gefunden Sinn der Leiter. Das Bolf in Maffe hat unftreitig in den letten gebn Jahren viel gelernt, nicht fo diejenigen, Die fich ju feinen Führern berufen glauben. Der Schwindel mit ber preußischen Flotte dauert fort, und fo mancher andre, des Bundniffes mit England 3. B., der ungeschichtlichen Ueberichatung Stein's, ja felbit das im Treibbaus erfunftelte Bertrauen auf den Pringen von Preugen ift einer! Man ware geneigt, den alten Urndt wieder ju mablen, der in Frankfurt am Main fich fo schlecht bewährt bat, fo veraltet, fo verfteinert in feiner Befchranktheit! - 3ch mable nicht. -

In Gladstone gelesen, in Goedete. — Lästerlich geht Goedete mit feinem Selden um — denn unftreitig ift

Goethe der Seld des Buches! Er bewundert und verehrt ibn, das ift gewiß, aber es freut ibn jede Gelegenheit, demfelben mas anzuhängen, und er benutt dazu auch blofe Ber-Reid und Tadelfucht beberrichen ibn. Der muthungen. wahre Kammerdiener! Wo es nur möglich, ift er mit geringen, mit ichlechten Triebfedern bei der Sand, und feine Urtheile find oft mehr ale gehässig, find gemein. Einsicht und Berftandnig oft gang fehlen, ift bei folder Rritif natürlich. Den "Burgergenergl" nennt er eine Urmfeliakeit; ich weiß recht gut, daß diese Rleinigkeit fein Egmont, fein Got ift, auch ift mir die Absicht babei gradezu widrig, aber eine Armseligkeit ift es doch nicht; Ludwig Tied las biefes Stud bis in feinen letten Beiten oft und gern vor. 3m " Groß-Cophta" hatte der Kritifer wenigstens die Runft der Behandlung, die meisterhafte Folge der Auftritte und Gespräche anerkennen sollen. So hat er auch feinen Sinn für die herrliche, unvergleichliche Sprachdarstellung in den "Ausgewanderten"! - Rleiß hat Goedefe, das ift mahr; aber unfehlbar ift er auch in den äußern Ungaben nicht.

### Sonntag, ben 12. September 1858.

Heute vor fünfzig Jahren wurde mein medizinisches Doftordiplom ausgefertigt. Ich bekam es aber nicht sogleich, weil der Unterhändler, Geheimrath Dr. hecker, dem ich die Gebühren entrichtet hatte, sie der Fakultät nicht abliefern konnte, indem er sich in Geldbedrängniß befunden und sie für sich verwendet hatte; erst ein halb Jahr später, als er das Geld wiedergeschafft, wurde ihm das Diplom für mich ausgehändigt. Es war mir schon unnüt geworden. Der

stolze Gedanke, bei der neuen Universität als erster Dokstorand und zwar mit einer Abhandlung über den Hipposkrates aufzutreten, war ohnehin gefallen, weil die Universstät noch fehlte. Run wählt' ich den Kriegsdienst, und that wohl daran. Doch behielt der Beruf eines Urztes mir immer großen Reiz. — Wer mir damals gesagt hätte, ich würde dieses Jubiläum erleben, und in solchen Lebensumsständen!

— Es ift oft ein unerklärliches Geheimniß, durch was im Menschen Reigung oder Abneigung gegen Andre bestimmt wird, meist entzieht es sich seinem eignen Bewußtsfein, und Andre finden es eher als er felbst. —

Nachmittags Besuch von Fräulein Allwina Frommann. Ueber die Festlichkeiten in Jena, sehr lobend. Der Großherzog soll sich sehr gut benommen und besonders auch herzlich gesprochen haben. Böck's Rede war unbeholsen und
matt; er kann nicht aus dem Stegreif reden, er muß ablesen, das war hier nicht ausführbar.

Briefschaften durchgesehen. In Grote gelesen; das ift was andres als der geistlose, trodne Gladstone! In dem Buche des lettern sind die Worte probably, it seems, it may auf jeder Seite! —

"Der zweite Theil des Goethe'schen Faust erflärt von Alexander Schnetger, Privatdozenten der Universität Jena. Jena, 1858." 8. Er stellt die Dichtung sehr hoch und nimmt sie gegen die gewöhnlichen, gemeinen Borurtheile in Schup. Mit Dünper ist er wenig zufrieden, besonders eifert er gegen dessen Weitschweisigkeit. Aber kunftig danken viele sie ihm! —

Gerüchte, der König habe fich in Baiern zur katholischen Kirche bekannt, habe hier seinen katholischen Beichtvater, seine heimliche katholische Kapelle u. dgl. mehr. Das Bolk glaubt dies nur zu leicht.

Der beftige Ratholik Appellationsgerichtsrath Peter Franz Reichensperger in Köln ist zum Obertribunalsrath hier ersnannt worden. Der Prof. Hendemann hat den Titel Gesbeimer Justigrath erhalten; ein Schüler von Gans, der sich fügsam erwiesen! —

#### Montag, ben 13. September 1858.

humboldt ift heute Bormittag nach Sanssouci beschieden worden. Die Königin wird ihn zu seinem morgenden Besburtstage beglückwünschen und beschenken. Da wird er denn auch wohl den König zu sehen bekommen. —

Die Rathlosigseit in Betreff einer neuen Anordnung des Regierungswesens dauert fort. Man strengt sich an, allerlei Halbheiten und Bermittlungen zu ersinden, mit denen nichts ausgerichtet wird. Bor jeder wahren Entschließung hat man die größte Schen. Der Prinz von Preußen zeigt gänzliche Gleichgültigkeit, obschon er sie nicht hat, sondern dem Könige wie den Ministern grollt. Mit Manteuffel verträgt er sich schon einigermaßen, und seine Freunde sind schon darauf gefaßt, sich in ein neues Ministerium fügen zu müffen, worin jener den Borsis behält. — Im Bolke die wunder-lichsten Gerüchte! Der König wird abdanken, der Prinz von Preußen auch, der junge Prinz als König ausgerufen werden! Andre wollen wissen, die Königin werde als Resaentin auftreten 2c.

Abende ju Sause. Nach dem Thee geschrieben. Wir find jest recht fleißig, ich doch nur obenhin, Ludmilla mit rechtem Ernst und Erfolg. Die Tage füllen sich gewaltig, von allen Seiten Anforderungen, und die wichtigsten und liebsten müssen gar oft zurückteben. Der stille Genuß der Tage feblt! —

"Bur deutschen Litteratur und Geschichte. Ungedruckte Briefe aus Knebel's Nachlaß. Herausgegeben von heinrich Dunter. Nurnberg, 1858." 2 Bandchen 80.

"Socrates. Trauerspiel in fünf Aufzügen, von Ludwig Edardt. Jena 1858. A. fl. 8. —

Jest beißt es, man babe beschlossen, der König solle die Regierung wieder übernehmen, aber nur auf ein paar Tage, und bloß zu dem Zweck, den Prinzen von Preußen zum Mit-Regenten zu ernennen; damit glaubt man aus aller Noth beraus zu kommen. Aber der König kann noch Schwierigkeiten machen, Bedingungen stellen zc. Außerdem weiß die Berfassung von keinem Mit-Regenten, sondern verlangt, der nächste Berwandte soll selbstständig auftreten und den Landtag berufen. Den einzig richtigen Schritt, ohne den König das Nöthige zu thun, wagt niemand. — Und der Landtag? Wollen seben!

#### Dienstag, ben 14. September 1858.

Schlechte Racht, von Unwohlsein gestört; doch wedte ich niemand. — humboldt tritt beute sein neunzigstes Lebenssjahr an. Die Zeitungen seiern ihn. Die Bossische bringt griechische und deutsche Distiden. Die Spener'sche bringt unter andern auch eine Briefstelle von ihm, die von Stein zwar lobend spricht, aber die gang und gaben Lobpreisungen bedeutend berabstimmt. —

Geschrieben, den ganzen Bormittag. Es war zu heiß zum Ausgeben. —

Der medlenburgifche Minister von Schröter ift von

Jena, wo er Professor war, weggeblieben, weil er fürchtete, die Studenten würden ihm etwas Unangenehmes anthun; er weiß, daß er durch sein politisches Betragen allgemein verhaßt ist. —

Während die Briefstelle Humboldt's ausdrücklich sagt, Stein sei kein großer Mann gewesen, verkündigt die Zeitung zugleich, für das diesem zu errichtende Denkmal sei ein Komite zusammengetreten, dessen Ehrenpräsident Humboldt sei. —

In Rheinbaiern wird Arndt's Buch über Stein wegen der darin enthaltenen Schmähungen auf den Fürsten von Wrede polizeilich weggenommen. —

In Burtemberg großer Lärm wegen des Gerüchts der König sei katholisch oder wolle es werden. Das Bolk spricht vom "Jud Süß". Der König versammelt seine Prälaten und widerspricht heftig. —

Das Telegraphen = Tau zwischen Europa und Amerika versagt den Dienst. —

Die Prinzessin Bictoria und ihr hier anwesender Bruder Alfred haben Bormittags humboldt besucht und ihm ihre Glückwünsche gebracht. —

## Mittwoch, ben 15. September 1858.

Der Prinz von Preußen hat den Bredlauern gesagt, die Umsturzbewegungen von 1848 seien zwar überwunden, aber die Gefahr sei noch nicht vorüber, und man musse die größte Aufmerksamkeit nach dieser Seite haben. — Man sieht hieraus, welche Borstellungen in ihm wieder herrschend geworden, wie geschickt die Reaktion auf ihn eingewirkt hat!

Umsturz wollte damals niemand, so auch jest niemand, aber Umsturz heißt jede Freiheitsbewegung, jedes Fortsschreiten! —

Die Nationalzeitung geht frei und frant an die Frage über Stellvertretung, Mitregentschaft und Regentschaft, und erklart, nur die lettere sei in der Berfaffung begründet. —

Die Neue Preußische Zeitung spiegelt vor, die Frage könne auch außerhalb des Verfassungsgebiets liegen und entschieden werden; man spricht von deutschem Fürsten-Familienrecht. Es ist klar, man will die Sache, nur nicht aus und kraft der Verfassung, also eigentlich man will die Verfassung nicht. So schafft sie doch ab! Es ist die feigste Niederträchtigkeit, sie behalten zu wollen, aber sie nicht befolgen zu wollen. —

Die heutige Bolkszeitung ist noch spät am Bormittage von der Polizei weggenommen worden. Man fand nur noch wenige Abdrücke. —

Abende aus unsern Fenstern den Komet betrachtet, er ist den blogen Augen sichtbar. Richt so groß wie der vom Jahr 1811. —

Ueber die Antwort des Prinzen von Preußen auf die von einer Deputation des Magistrats und der Stadtversordneten zu Breslau ihm übergebene Adresse ist später eine Berichtigung erfolgt, sie habe nicht so gelautet, wie angesgeben worden, ein reaktionaires Mitglied hat sie falsch redigirt und so veröffentlicht. Die ganze Deputation will nochsmals zusammentreten, um den wahren Wortlaut sestzustellen und bekannt zu machen. Was half nun die Lüge? —

"Einige Bemerkungen über die neue Aufstellung, Besteuchtung und Katalogisirung der Königlichen Gemähldes galerie zu Dresben. Bon Waagen."

Bon maßlofer Bitterkeit gegen den Mahler Julius Sübner erfüllt, felbstgefällig und absprechend! Baagen ift

im gewöhnlichen Leben äußerst zahm, widerspricht nicht gern, ist gern der Meinung dessen, mit dem er spricht, bessonders mit Höheren ist er unterwürfigst augendienerisch. Ganz und gar eine Lakaiennatur, die daher auch den Prinzen und andern Bornehmen so leicht gefällt! Läßt er sich einsmal los, oder wird er von oben gehest, so ist er auch wüthig wie ein Lakai, schimpft und tobt auf's gemeinste. Ich habe ihn gesehen als demüthigsten Augendiener des Hofsraths Hirt, während der in Macht und Ansehn stand, und als dessen bittersten Gegner, so wie die Gunst gewichen war.

#### Donnerstag, ben 16. September 1858.

Früh mach, und Bernstein's "Mendel Gibbor" gelesen; die Erzählung ist rührend, die jüdische Frömmigkeit, Innerslichkeit, tritt schön hervor, aber der Scherzton ist oft versfehlt, befonders im Anfange, selbst für das Bolf, das dessen viel verträgt. —

Die Bolkszeitung ist heute wieder mit Beschlag belegt, wegen ihres Artikels über die Demokratie, ihre Rothwendigsteit, ihre Grundlagen. Einiges geschichtlich Unrichtige läuft dabei mit, aber im Ganzen sagt sie Wahres und Zwecksmäßiges. —

Entschluß, am Sonnabend nach Hamburg zu reisen. Ludmilla sehr froh darüber, ich nicht ohne einige Mißsempfindung! besonders wegen der Menschen, die ich dort vermisse! —

Der König wird am 6. die Reise nach Meran antreten, so ist es jest bestimmt. Wie es mit der Regierung werden wird, ist noch nicht festgesest; aber der Pring von Preußen,

glaubt man, wird fich dem Willen der Gegenseite zulest fügen. —

Freitag, ben 17. September 1858.

Die Bolfszeitung ist abermals weggenommen, und die Nationalzeitung auch. Das sind ja gute Borzeichen der Bahlfreiheit! —

Sendung von herrn Dr. Johann Jacoby aus Königsberg, er schickt mir einen Aufsap von ihm für hegel gegen haym, abgedruckt in der Königsberger Sonntagspost von Julius Rupp. —

Geschrieben, und mancherlei für die Reise beforgt. -

Ausgegangen mit Ludmilla. Befuch beim Fürften von Seine Schwägerin Gräfin von Sepbewik geht Bückler. wea. Er giebt und einen Brief zu lefen, ben er an einen Better geschrieben bat, worin er bekennt, daß ihn das Leben nicht mehr reigt, daß er es zu lang findet, und das Aufhören fast herbeimunicht, aber gar nicht aus Trubfinn oder Schwermuth, fondern gang heiter, und auch noch gang beranuat mit dem Leben spielend, wenn die Gelegenheit fich Beitläufiges Gefprach über Diefen Gegenstand, große Aufrichtigkeit. Er beklagt, daß er niemand habe, ber ibn liebt, eine gute Tochter wurde ihn beglücken, der konnte er viel zu Gefallen thun. Seine Unabhangigkeit war ihm fonft das Liebste, jest mochte er gern etwas Abbangigfeit. Dag er fich aus bem Urtheil Undrer nichts mache, fei meift nur angenommener Schein gewesen, bekennt er aufrichtig. Ueber die Fürstin spricht er mit flarer Ginficht, fie war feine Freundin, ihr Rarafter aber dem feinigen ju ahnlich. Er giebt Ludmilla'n bereitwillig allerlei Aufschluffe und Erläuterungen, zu denen ich nachher manchen Nachtrag liefere! Binnen wenig Tagen reift er nach Baden Baden zur Prinzessin von Preußen. Ueber unser politisches Elend seufzt er. —

Brief und Sendung aus Dresden von Herrn Berthold Auerbach, der mir seinen Bolkskalender schickt und mein Urtheil wünscht. —

Noch ist nichts über die Reise des Königs — nach Meran oder nach dem Comer See — festgesett, nichts über Stellvertretung oder Regentschaft. — Der neue Arzt des Königs dringt auf entschiedene Abgeschlossenheit des Kranken, er soll so wenig als möglich Besuch empfangen, daher sogar Adolph von Kleist abgewiesen wurde, von dem übrigens die Königin schon gesagt haben soll, er dringe sich belästigend auf, mache zu viel Wesens mit seiner Gunst beim Könige. Nur Manteussel, Dohna, Massow, Willisen, und endlich auch Humboldt, haben bis jest den König seit seiner Rücksehr, nebenher auch Stüler. —

In der gestrigen Stadtverordneten-Sigung fam ein Untrag des Magistrate in Betreff der Märgleichen vor. Die Ungehörigen der im Friedrichshain Begrabenen hatten vielfach beim Magistrat angesucht, ihnen den verbotenen Rutritt zu den Grabern zu gestatten; der Magistrat will Dies auch bevorwortet haben, das Polizeiprafidium aber hat es Darauf wollte nun der Magistrat die Berabaeichlagen. legung der Leichen nach verschiedenen Rirchhöfen empfehlen, Die Polizei mar damit einverstanden, wenn es ohne Auffeben geschähe, die Ungehörigen, wenn fie feine Roften davon hatten. Der Magiftrat verlangt nun 3000 Thaler, um diefe Roften zu bestreiten. Die Stadtverordneten knupfen daran aber Bedingungen, woran die Sache scheitert. Summe foll nicht aus dem Fonde für die Margfampfer genommen werden, - ein folder ift noch in den Sanden

des elenden Magistrate! — sondern aus der städtischen Kaffe genommen worden. —

(S. hierüber den Publizisten Ar. 76 vom 21. September. Der Magistrat ist es, der das gemeinsame Begrabniß im Friedrichshain ausgeführt hat!) —

#### Samburg, Sonnabend, ben 18. September 1858.

Morgens um balb 8 Uhr mit Ludmilla von Berlin abgereift. Die Spree zwischen Charlottenburg und Spandau ichimmerte berrlich im tiefften Blau, von vielen Schmanen beschwommen. Bir blieben lange Zeit allein im Bagen, erft in Bittenberge befamen wir zwei Gefabrten, ber eine fchlief immer, ber andre, ein reicher Raufmann aus Samburg, ag immerfort, es war grade 3om Rippur, und er batte follen faften, nicht reifen zc. Richt das gerinafte Beiprach fand Statt. Bei Reinbed murbe Die Begend icon. ber Sachsenwald aber wird jedes Jahr etwas lichter. -Um halb 4 Uhr kamen wir gludlich in Samburg an und fanden im Gafthof gur Stadt Betersburg gute Bimmer. Die Aussicht auf den Jungfernstieg und das Alfterbeden, beibe in ber Wirklichkeit größer und ichoner ale in ber geschwächten Borftellung, entzudten une. Da grade Die Beit Des Mittageffens war, fo benutten wir Die Gelegenheit, aber noch vorher in der Sausthure redete mich ein Borübergebender begrugend an, es mar Dr. Endrulat; er hatte eine Berabredung mit Dr. Baleerode, auf meine Ginladung jedoch beschied er diesen in unsern Gafthof, jeste fich mit und ju Tifch, und bald ericbien auch Baledrode, der geiftvolle, freifinnige, muntre Dann. Bir hatten lebhafte Befprache und freuten und gegenseitig der neuen Befannt=

schaft. Zufällig war auch herr Jürgen Bona Meper ganz in unfrer Nähe, so wie herr Prof. Forchhammer aus Kiel, und auch mit diesen wurde manches Wort gewechselt. — Rach dem Effen holten wir herrn Wehl ab und suhren mit ihm nach Eimsbüttel, wo herr Otto Wolff und Fräulein Line uns freudigst aufnahmen. Wir suhren Abends zurück, es wehte ziemlich rauher Wind und legte den Grund zu einiger Erfältung. Wir genossen vor dem Schlasengehen noch eine Weile der guten Luft auf dem Jungfernstieg und des zauberischen Anblicks seiner erleuchteten, im Wasser wiedergespiegelten häuserreihen. —

### Sonntag, ben 19. September 1858.

Schlecht geschlafen wegen vielen und frühen garme im Der Braunschweiger Sangerverein und Gafthofe. protestantischer Rirchentag füllen die Wirthshäuser; Mitalieder des Rirchentages follten zwar als Gaftfreunde bei Samburger Frommen untergebracht werden, allein es zeigte fich wenig Reigung zur Aufnahme Der Schwarzrocke, und die Mehrzahl derfelben muß im Wirthsbaufe vorlieb nehmen, überhaupt macht der Kirchentag feine befondern Gefchäfte, viel dummer Gifer und nichtenutiges Gefchmät fommt an's Licht, wenig 3wedmäßiges. - 3ch ging früh mit Ludmilla durch die Strafen fpagieren. Bir geriethen in die Betrifirche, bann in die Jafobifirche, faben bort einen Randidaten, bier ben Paftor Schmalz auf ber Rangel, entfernten une aber bald wieder, weder Priefter noch Gemeinde machten uns einen auten Gindrud. In der Steinftrage Rr. 112 betrachtet, wo wir einst gewohnt.

Dr. Endrulat in der Rofenstraße Nr. 30 befucht - auf Gertrudenkirchhof, wo ich 1794 öfters gespielt! Dr. Baledrode im Jungfernstieg Rr. 9 befucht. mir ein achtes Bildnif von Sieves, bas ber Mainger Rlubbift Sofmann in Binkel ihm geschenkt bat. Ausgang. Den Gafthof Raifershof in feiner Alterthumlichfeit mit Beranugen betrachtet, Die Stelle mo Die alte Borfe. das alte Rathbaus gestanden. - Ausruben ju Saufe. Schlafen. - Um 3 Uhr im Alftervavillon; Dr. De Caftro. Rach Eimsbüttel gefahren; Mittags bei Berrn Otto Bolff, Berr Bebl fam auch bagu. Bundden Turenne. Mancherlei Gefprache. — Bom Rirchentag allerlei Schnurriges; er ift zu Ende, ohne alles Ergebniß; Die Schwarzrode haben Samburg beschmauft, und viele fogar ihre Beiber tommen laffen, damit fie die Schwelgerei mitgenöffen! - Rach einem Spaziergang durch Eimsbüttel fubren wir um 7 Uhr mit dem Omnibus nach Samburg zurud. Im Jungfernstieg beim Alfterpavillon Gefrornes. - herr Dr. Baledrode mar bei une gewesen. - Erinnerungen. Betrachtungen. Die Bergangenheit liegt Diesmal schwerer auf mir, ale vor acht Jahren. Die Erinnerungen haben etwas Beengendes, Trubes; ich halte fie fest, aber fie erfreuen mich nicht, und indem das Jest mich nicht befriedigt, fann ich das Damale nicht gurudwünschen. meisten fehlt mir doch bier mein Bater, den ich auch am lebendigsten mit Beistesaugen febe, tüchtig, geistvoll und heiter wie er war. -

Montag, ben 20. September 1858.

Nicht viel beffer geschlafen als die vorige Nacht; mein Blut mar in Ballung, durch Gedanken und durch Champagner. - Fruh ausgegangen mit Ludmilla, nach Untiquaren umgethan, aber ohne alle Ausbeute! Berr Lutter= meret. ein Bermandter Steinbeim's und hamburgischer Reitungefdreiber, rebete Ludmilla'n auf bem alten Steinmeg an. Rlopftod's Wohnung in der Ronigeftrage 30 ift jest burch eine Ehrentafel bezeichnet; er mohnte bier breikig Sabre, von 1773 bis 1803. Bon bem Unfebn feiner Berson und seines Ramens hat man jest schwer eine Borstellung; sein Ruhm war nicht so ausgebreitet, wie der Rubm Sumboldt's, aber beiliger, unbestrittener. - Bei Berrn Julius Campe vergebens angesprochen, er ift noch auf Selgoland. Bei Berthes und Beffer die Wohnung bes Berrn Dr. Julius erfahren, der in der Boftstrafe wohnt. Er war febr erfreut über unfern Befuch und die Berliner Grufe. Sein Leben icheint kummerlich, er bat in feinen alten Tagen nichts mas ihn freut, wenig Umgang, feine Thätigfeit, und ift fehr gebrechlich. Er giebt die Briefe, die er von Böhl von Faber hat, schon gebunden der hamburaifchen Stadtbibliothet; die Tochter Bohl's, an einen Spanier verheirathet, ichreibt unter dem Namen Fernando Cavallero die besten spanischen Romane. Gespräch über den Rachlag des Etaterathes Barons von Boght, über die Memoiren Boel's (Buhl's ausgesprochen); die Briefe der Frau von Stael an Boght find dem Bergog von Broglie ausgeliefert worden. Grufe für Frau Campe geb. Soffmann, fie ift in Reinbeck. Dr. Julius zeigt mir auch ein als Manuffript gedrucktes, ihm vom Berfaffer geschenktes Buch "Erinnerungen aus meinem bewegten Leben", vom Beh. Regierungerath Barich in Robleng; der unfaubre

Frommler bat bier allen seinen Beifer ausgesprint, in gemeinen, zum Theil lügenhaften Ausfällen gegen Tettenborn, Karl von Noftin, Debn, mabriceinlich auch gegen mich - denn ich fand die Stelle, wo von mir die Rede fein foll, beim Blättern nicht; wie ich über die gemeinen Robbeiten aufschreie, sagt ber sonft so empfindliche und bergleichen permerfende Julius begütigend: "Uch, es ift ein alter Mann, ber bie Reber rudfichtelos laufen läft!" Gut. ich nehme die Entschuldigung an, bin auch alt, und fage auch rudfichtelos, daß ber eitle, frommelnde Barich ein nichtenutiger Lump ift! - Berrn Dr. Baleerobe im Jungfernstieg gesprochen. — Aufternfrühftud im Reller von Zeppenfeld vormals Salie. - Befuch von Berrn Bolff. von herrn Endrulat. - Bum Mittageffen war Berr Wehl unfer Gaft. - Rach dem Effen, leider etwas fpat, zu Rainville gefahren, Wehl mit une. Mufit und Feuerwerk, boch bas lettere warten wir nicht ab, sondern fahren um 7 Uhr nach Samburg jurud. — herr Dr. Balegrode holte uns ab, um auf der Sternwarte den Rometen zu seben. Ich wollte mitgeben, fand aber burch das rafche Kortichreiten meine Bruft fo beklommen, daß ich am Ende des Jungfernstiege umtehrte. Der Direttor der Sternwarte Berr Dr. Runder mar febr gefällig, und äußerte nich auch über mich überaus freundlich. - Ich batte unterdeß auf bem Zimmer theils geruht, theils geschrieben, theils Die Ausficht genoffen. -

Dienstag, ben 21. September 1858.

Unmelbung bei Berrn Prof. Ullrich; fein Schwager Dr. Lappenberg ift in Schottland. - Streifereien burch Die Reue Strafe Rr. 7, wo ich mit meinem Bater Straken. 1794 gewohnt; Bolftrafe Rr. 15, wo Dr. Affing gewohnt: bas Saus wird neu eingerichtet, doch ift der alte Schauplan großentheils noch vorbanden, wir befeben alles, mit Ausrufungen der Erinnerung! Die gange Gegend wird fich raich aufnehmen, die fleinern Saufer durch große neue erfeken, benn es wird am Ausgange ber Strafe ber Ball abgebrochen und ein neues Stadtthor eröffnet. - Bir gelangen jum Safen. Das Baumbaus ift abgebrochen! eine Berftorung, die mir wahrhaft weh thut! Auf den Rajen Dr. 14 erfenn' ich auch das Saus wieder, mo mein auter Bater ftarb! - Bir empfingen bann ju Saufe ben Befuch von Berrn Jurgen Bong Meper, ber eifrig jum Bortheil Samburgs fprach, und beffen Angaben wir gar gern borten. Berr Otto Wolff tam um mit und zu effen; Berr Dr. Balebrode fand fich ein, herr Brof. Ullrich tam und gu morgen Mittag einzuladen. Die Lebhaftigkeit des lentern hatte für die andern großen Reig, er machte Balesrode's Bekanntichaft mit freudiger Artigkeit, alles das bestach mich. daß ich feine Einladung annahm. Seine Meuferungen waren jum Theil febr merkwürdig burch fühne Gigenheit; er beurtheilte seinen Schwager Lappenberg febr aut als einen der Gegenwart fremden Schriftengrübler, er verwarf bie Bemühungen, deutsche Mundarten burch Dichtung ju erheben als ein Riedersteigen von mubfam errungner Sobe, fprach wider die Gothaer 2c. - Ich habe noch nachzutragen, daß wir Bormittage une die im Bau begriffene Nikolaikirche befeben haben, die gang im altdeutschen Stil wiederaufgebaut wird. - Rach bem Effen wollten wir Fran Rofter besuchen, Ferdinandestraße 44, aber fie ift auf dem Lande bei Riel. - Wir entschloffen und rafch und gingen in das Thalia-Theater, auf dem Bferdemarkt. Man gab "Keenbande, Luftfviel in 5 Aufzugen, nach dem Frangofischen Les doigts de fee bes Scribe, von Graven." Subiches Theater und vortreffliches Spiel! So gutes, fo tadelloses Rusammenspielen bab' ich in vielen Sahren nicht gefeben! Die einzelnen Talente find wohl nicht die größten und erften, aber fie find aut geschult und bringen vereint eine Borftellung su Stande, die weit über das, mas die Gingelnen leiften, hervorragt, und dies doch wieder durch die Leiftungen ber Einzelnen, die aber ein Banges bilben, und burch ihr Bufammenftimmen die befriedigenoften Gindrucke bemirken. Das Stud ift geschickt gemacht, mit feinen Schattirungen, aber im Grunde platt, voll Ronebue'icher Theaterstreiche, unerhörten dummen Edelmuthe, gemeiner Geldhülfe, elender Rührung, jeden Augenblick bietet fich ein Berrbild bar, eine in's Lächerliche fallende Uebertreibung, aber es bleibt burch bas geschickte Spiel alles im natürlichen Bleife, bas Lächerliche und Gemeine wird niedergehalten und das Sanliche erträglich gemacht. Die Frauleins Banini, von Betrifowefa, Krieg, Miller, Schramm, Die herren Baum, Schmidt, Sahn, verdienten und gewannen den größten Beifall, auch die Rebenrollen maren deffen werth. Dies gute Busammen= iviel foll außer dem Direftor Maurice besonders dem Regiffeur Marr zu verdanken fein. Ich befand mich mabrend des erften Uftes febr übel, und dachte an Beggeben, blieb aber mit steigendem Bergnügen und fich befferndem Befinden bis zum Schluffe und ertrug die übergroße Sige mit Geduld. - Ale wir nach Saufe tamen, hörten wir mit Bedauern, Berr Karl Boldhausen sei dagewesen. wohnt leider weit, bei Bandsbed. -

Der Kirchentag ift zu Ende, doch zieht er großes Aergerniß hinter sich ber, und Hohn und Spott die Fulle. Gin Schwarzrod ist im Borbel gewesen, und weil er betrunken war und nicht bezahlen wollte, vor die Polizei geführt worden; ein andrer lag sinnlos berauscht nachts auf der Straße; ein dritter hat mit liederlichen Mädchen lose Reden geführt und schändliche Lieder gesungen. Das biesige Lokalblatt "Die Reform" erzählt alles haarklein, mit den ausgesprochenen Namen, und läßt es an höhnischen Bemerstungen nicht sehlen. Das Bolk reißt sich um das Blatt, und schon ist dasselbe in fünfter Auflage erschienen!

Den hamburgern ift eigentlich die Bolitif nur Nebenfache, nur infofern wichtig, ale fie auf die Sandelsgeschäfte Einfluß bat. Doch ift der Unwillen gegen Danemart megen der nichtsmurdigen Behandlung Schleswig - Solfteins allgemein, und die Bahl berer, die mit Trauer die Buftande Deutschlands in der jegigen Berfunkenheit feben, fehr groß. Die jesigen troftlofen Berhaltniffe Breugens beurtheilt man mit mehr Einsicht, ale ich vermuthen fonnte; manche Täuschungen, die man in Berlin noch vielfältig begt. besteben bier nicht. Breufen ftebt in der öffentlichen Meinung febr tief, und man unterscheidet recht aut ben Beift, der im Bolfe lebt, von der Schwache und Richtigfeit. die in der Regierung herrschen. Die Kreuzzeitungsparthei wird gehaft und verachtet, und man halt fie fur geschlagen und beseitigt, sobald ber Bring von Breufen gur Macht gelangt, mas mohl zu leichtgläubig vorausgesent wird. Bring hat hier einigen Anhang durch die Freimaurerei. -

In der Kölnischen Zeitung steht ein Rechtsgutachten über die Regentschaftöfrage von dem ehmaligen Obersprofurator Leue, der sich ganz für die sofortige Regentschaft des Prinzen ausspricht, und namentlich, daß der Prinz als bloßer Stellvertreter nicht befugt sei, Majestätsrechte auszuüben, z. B. weder Krieg zu erklären, noch ein Todesurtheil zu bestätigen.

Aus Frankreich kommen bedenkliche Nachrichten von Unzufriedenheit im Kriegsheer, von entdeckten militairischen geheimen Gesellschaften, von zweien Regimentern, die man von Paris eiligst habe entfernen muffen und bergleichen mehr, was vielleicht übertrieben wird, aber doch die Richtung anzeigt, in welcher die Gedanken sich bewegen. —

### Mittwoch, ben 22. September 1858.

Unruhiger Schlaf. Die Bergangenheit lag mir in ber Seele wie Blei über ber Gegenwart, Die Traume waren beanastigend. Frühmorgens entzudte mich boch wieder ber Unblid der Alfter, des Jungfernstiege, des gangen bamburgifden Lebens. - Ludmilla fuhr nach Einsbüttel um Ich ging mit Gangmann durch viele Abschied zu nehmen. Stragen, Die Eigenthumlichkeiten bes Wohnens, Des Berfehrs betrachtend. Dabei fucht' ich in vielen Bilderläden, geringen und vornehmen, vergebens ein altes Blatt, das unter dem Titel "De Samborger Utrop" in bunten Bildern die ausrufenden Straffenverfäufer porftellte mit den plattdeutschen Ausrufsformeln, ein gemeiner Bilderbogen, der höchstens zwei Schillinge toften fonnte; er war nirgende mehr zu finden! Man bot mir an beffen Statt eine Reihe von einzelnen Bildchen, die viel feiner gearbeitet waren, auch wohl die Trachten wiedergaben, aber nicht die ursprünglichen oft febr feltsamen Ausrufeformeln, sondern furgere Borte, Die vielleicht jest an der Stelle von jenen gelten. Doch ift überhaupt bas Ausrufen in Samburg jest fehr beschränkt, - in Berlin fast erloschen. Ich verzichte ungern auf Diefe Alterthumlichkeit. - Ludmilla fam von Gimebuttel gurud, und wir gingen auf die Stadtbibliothet. Berr Professor

Beterfen führte und durch die Gale. Wir trafen Berrn Dr. Wilhelm Rlofe als Bibliothetsgehülfen angestellt. unerwartet auch herrn Wilhelm Bernhardi. - Die Bildniffe von Rlopftod, Meldior Goeze, Richen, Reimarus, Cheling, Jungius, betrachtet. Die Bibliothef bat großen Ruwachs durch Schenkungen und Bermächtniffe; auch Gurlitt bat seine Briefschaften sammtlich hieber gestiftet, doch durfen erft funfzig Jahre nach feinem Ableben Die Siegel gelöft werden. — Frühstud bei Salje = Zeppenfeld. Lebendiae. Schildfrote aus Sudamerifa, Die fur 40 Thaler (100 Mart) einaekauft worden. - Berr Dtto Bolff tam Abichied gu nehmen. - Berr Dr. Balegrode las uns den Anfang einer Schrift, Die er über ben Blebme'ichen 3weifampf will bruden laffen; gang portrefflich, freng mabr und feurig beredt. -Fraulein Rabel De Caftro besuchte und, und erzählte von Steinheim. -- Nach ihrem Beggeben beendete Balesrode feine Borlefung, und wir machten uns auf den Beg gu Berrn Brof. Ullrich. Er bat wieder geheirathet, ein Fraulein von Trauwit aus Braunschweig, eine artige Frau, die mich gleich wegen Bingendorf's Biogrophie belobte, aber auch den Rirchentag pries. - Ullrich felbst gang freisinnig, der deutschen Beiftesbildung angehörig, aber auch der flasifichen, er fagte bas große Bort, die Bruder Grimm und ihr ganger Unbang batten in Deutschland großen Schaden angerichtet, feste die Nibelungen auf ihre Gebühr herab, ruhmte Schiller'n, Goethe'n. Ueber Ludmilla's Buch febr gunftig und eingehend. Die Frau munderte fich, daß wir feine Bredigten hörten! Sie fpielte jum Schlug auf einem Erard'ichen Alugel etwas von Felix Mendelssohn und dann von Beethoven, mit großer Fertigfeit.

Hehl; diefer kam wieder, und wir hatten noch allerlei Gefprach. —

#### Donnerstag, ben 23. September 1858.

Um 5 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr zum Bahnhof gefahren, um halb 8 Abfahrt nach Berlin. — Das Scheiden von Hamburg war mir schmerzlich, aber die Aussicht auf Berlin tröstend. — Reuestes Blatt der "Reform"; noch Hohn und Spott gegen den Kirchentag, in Bersen und Brosa. — In Hagenow trat mich herr herman Grimm unerwartet an, er kam von Doberan, wo er Arnim's besucht hatte, deren baldige Kücksehr nach Berlin er verkündigte; von Bettinen sagte er nur obenhin, es ginge ihr besser, brach aber schnell ab, und schien nicht Lust zu haben, weiter von Arnim's zu reden. —

Wir famen gegen 4 Uhr an; nach der Paffarte wurde nicht gefragt, die Steuerdurchsuchung des Gepacks war kaum eine zu nennen, es genügte, daß die Koffer aufgeschlossen wurden, der Inhalt wurde kaum angesehen. Doch machte dies eine große Berzögerung, weil der Andrang für die zwei oder drei Beamte zu groß war. —

Wir fanden zu Sause alles in gutem Stande. Briefe vom Prorektor Dr. Sause in Guben, von Palleske, von Brockhaus; Abschiedskarten von Madame Gaggiotti und Madame Gaggiotti Richards, — also wirklich — und wie es scheint für immer — abgereist; vom Fürsten Odojesskh, der nach Außland zurückgekehrt ist; ein Paket von Frau von Waldow geb. von Ernsthausen, ein Lustspiel ihres verstorbenen Bruders, des Landraths, enthaltend: "Die Vilder." Fräulein Fuhr hatte uns besuchen wollen, herr La Cecilia. —

Nach 8 Uhr fam noch der Oberstallmeister Generallieutenant von Willisen, und blieb anderthalb Stunden. Scherzhafte Gespräche und sehr ernste. Sein altpreußischer, Friedrich'scher Sinn sprach sich entschieden aus, ihm war Desterreich und nur Desterreich der eigentliche Feind Preußens von jeher, mit Desterreich musse es zur Waffen-

entscheidung kommen, nur dadurch könne Breuken ein vollftandiger Staat werden, bieber fei er auf halbem Bege steben geblieben, und wer steben bleibe, gebe ichon dadurch Er verwirft unfre beutige Bolitif, wie die der zurück. Er gesteht, daß wir die größten porigen Regierung. Niederlagen erlitten baben. Unftatt burch die Baffen, burch Freiheitsentwicklung das übrige Deutschland zu erobern, halt er ichen benbalb fur untbunlich, weil unfre Ronigefamilie fich in diesen Weg nie recht finden, immer wieder vor ibm Wir find darin einig, daß Breugen, erichrecken werde. wenn es jo fortregiert wird wie bisber, aus der Reihe der aroffen Staaten icheibet, in ben Rang Schwedens, Sollands, Sardiniens, hinabfinft; daß Breugen, wie es noch ift, eines Rönige bedarf, eines achten Rönige, um es aus diefer faulen Bahrung zu retten. Gin achter Ronig, ja ja! -

# Freitag, ben 24. September 1858.

Wieder ein Brief von Humboldt in allen Blättern, seine Dankantwort auf den Gruß der Naturforscherversammlung, die in Karlsruhe tagt. Daß er diese Bersammlung ein schwaches Lichtbild der mythischen Einheit des deutschen Baterlandes nennt, ist beißend und gefällt, daß aber der Großherzog das Beiwort "der herrliche" bekommt, ist durch nichts gerechtfertigt, und wenigstens überflüssig.

In der Brestauer Zeitung streiten Dr. Stein und der dortige Polizeidirektor über die bei ersterem stattgehabte Haussuchung, die Polizei sucht sich zu rechtfertigen, Stein widerspricht ihren Angaben, gewiß mit Recht, denn wer würde wohl wagen, der Polizei gegenüber die Unwahrheit aufzustellen! — Ferner berichtigt die Brestauer Morgens

zeitung den früher mitgetheilten Wortlaut der Aeußerungen bes Prinzen von Preußen in Betreff der politischen Zustände und Gefahren; die Antwort habe ganz anders gelautet, und sei von einem Mitgliede der Deputation von einem einseitigen Standpunkt aus redigirt worden; die ganze Deputation will nochmals zusammentreten, um die richtigen Worte festzustellen und bekannt zu machen. —

Der Prinz von Preußen ist gestern von Hannover Abends um 9 Uhr hier eingetroffen und vor 10 Uhr wieder nach Warschau abgereist, nachher reist er wieder nach Baden-Baden! Dies unaushörliche Herumstreisen macht schlechten Eindruck und erregt viel Kopfschütteln: hat es so wenig auf sich mit dem Regieren? kann man das so leichthin behandeln? Der König sehlt schon, kann auch der Regent sehlen? — Der Ministerpräsident von Manteussel reist dem Prinzen nach Warschau nach! Also auch der Ministerpräsident ist hier nicht nöthig? Immer besser! —

Besuch vom Herrn Grafen von Kospoth. Sein Onkel der Fürst von Bückler ist noch hier, beschäftigt mit Bestelslungen und Anordnungen für Braniß, das ihm aber jest hier eher lästig als angenehm ist. Gespräch über die litterarischen Talente des Fürsten, er sollte Schilderungen der Gesellschaft geben, von Wien, Berlin, Paris, Weimar, Briesschaften mittheilen u. s. w. — Später kam herr Dr. Luigi Bossi, mit dem über italiänische Litteratur und Sprache, dann auch über die politischen Zustände manches verhandelt wird. Herr Salvotti hier studirt Religionen und sinnt über eine neue! —

Die Königin widersest sich hartnäckig der Regentschaft bes Prinzen von Preußen, sie fagt, es sei wider ihr Ge-wissen, daß sie dem Könige etwas vorlegen lasse, das ihn aufbringen, das ihn einem Schlagfluß aussezen könne. Ein

schon zum Unterschreiben fertiges Blatt ift deßhalb wieder entfernt worden. —

Um den Schein einer Besserung des Königs hervorsubringen, hat die Königin verlangt, daß der Ministerspräsident von Manteussel ihm wieder einmal Bortrag halte; Manteussel aber hat sich geweigert, und somit ist er schon ganz auf die Seite des Prinzen getreten. —

Der Prinz von Preußen war nach seiner Rücksehr aus Schlessen in Sanssouci beim Könige, und fand dessen Zustand sehr verschlimmert. Der Prinz mußte ihm sagen, wo er gewesen; der König konnte die Antwort gar nicht fassen; "Schlessen", "Manöver", schienen ihm unbekannte Worte. "Wo kommst du benn her?" fragte er wiederholt und immer auf's neue: "Wo warst du denn eigentlich?" und: "Sage mir doch, wo du gewesen bist?" — Dies kommt unmittelbar vom Prinzen und ist ganz zuverlässig. —

Sonnabend, ben 25. September 1858.

heller Mond, der Donati'sche Komet in größter Bracht. —

Früh gelesen, dann geschrieben, geordnet, nachgesehen. — Besuch beim Fürsten von Pückler, den wir bettlägerig finden; er fällt bei jedem Bersuche sich aus seinem Erkältungsleiden herauszureißen wieder in dasselbe zurück; doch ist er in bester Laune und sagt Anmuthiges und Kluges. Sehr treffend spricht er über den Unterschied der Karaftere des Königs und des Prinzen von Preußen, die Rechtlichkeit und Gutsmüthigkeit des letztern preist er, nie werde derselbe etwas thun, was er für unrecht halte. —

Büchsel hatte neulich eine junge Wittwe zu trauen. Sie erschien mit einem jungfräulichen Myrthenfranz gesschmudt. Der Pfaffe verwies ihr das, ein solcher Kranz gebühre ihr nicht, und verlangte, sie solle ihn abnehmen. Sie aber weigerte sich; und erklärte, sie sei dazu berechtigt; ihr Mann sei ein paar Stunden nach der Trauung gestorben. Der Pfaffe mußte sich bescheiden, und war wenigstens nicht so unverschämt, auf weitere Beweise zu dringen.

Nachdem die geschiedene Frau des Fürsten von Satsfeldt kürzlich gestorben, hat die katholische Kirche die neue bisher von ihr als Konkubinat betrachtete Berbindung des Fürsten mit der Tochter der Frau von Nimptsch als Ehe gültig gemacht. Der Fürstbischof von Breslau, Dr. Förster hat sie eingesegnet. Das ist derselbe Förster, der in früherer Zeit die Messe als "dummes Zeug" abschaffen wollte!

#### Sonntag, ben 26. September 1858.

Die Nationalzeitung ist heute von der Polizei wieder weggenommen worden, sogar auch die arme Bossische! Es scheinen ausdrückliche Befehle gegeben, keine Untersuchunsen über die Regentschaftsfrage mehr zu gestatten. Doch kommen diese von allen Ecken und Enden her in's Land, die englischen und französischen Blätter sprechen darüber, der Brüffeler Nord, die Allgemeine Zeitung, die Franksturter Zeitungen, die Wiener, und alle in einem Sinn, der den hier herrschenden Leuten höchlich mißfällt.

Selbst in der strengsten Despotie kann dem Berricher nicht gleichgultig sein, wie das Bolk von den Regierungsrechten denke, ob es ihm zustimme, oder sich einen Andern gefallen laffe. Und unfre lumpigen Minifter maßen sich an, diefe Sache zu behandeln, als ob sie nur die Königliche Familie anginge! als ob außer der und ihnen sich niemand darum zu kummern habe! —

Die Hofdame Emilie von Zeuner ist am 18. hier im 84. Jahr gestorben. Sie war ein Urstück des alten Hofce und der hiesigen Gesellschaft, bei geringem Berstand von großer Lebhaftigkeit, sie wußte alles und sagte alles, eine Klätscherin ersten Ranges, den fremden Gesandten sehr nüglich, oft gesucht und gebraucht, dann wieder gefürchtet und gemieden. —

Ein Gutebesitzer hatte für seine Anaben einen jungen Kandidaten als hofmeister angenommen, doch bald merkte er, daß der Frömmler den Kindern die albernste Pietisterei beibrachte, und schaffte den Burschen ab. "Unter die sem König," sagte er, "nehm' ich keinen hofmeister mehr!"

Ein Superintendent im Herzogthum Sachsen hatte so beftig gegen die Kirchenunion geschrieben, daß die Staatsbehörde gegen ihn als Friedensstörer einschritt. Der Schwarzrock berief sich tropig auf seine Ueberzeugung. Als ihm aber die Wahl gestellt wurde, seinem Amte zu entsfagen oder einen Widerruf zu unterschreiben, wählte er nach kurzem Besinnen das lettere! —

# Montag, ben 27. September 1858.

Die gestrige Bossische Zeitung ift heute nachgeliefert worden, die mißfälligen Artifel aber herausgelaffen. — Billet und Sendung vom Fürsten Bückler; der Kranke schreibt in bester Laune. —

Man verbreitet das Gerücht, die Prinzessin von Preusen begünstige übermäßig die Katholiken. Man will ihr dadurch schaden. —

Bor vierundzwanzig Jahren war mein Bochzeitstag! -

### Dienstag, ben 28. September 1858.

Der heutige Publizist ist beschlagen worden, wegen seines braven Artikels über die stattgehabten Beschlagnahmen der Nationals und der Bossischen Zeitung. Ich habe ihn noch bekommen. Er hatte gesagt, seit hindelben habe man sich dieser Magregel enthalten, das soll eine Beleidigung des Andenkens von hindelben sein! Neues Verbrechen, von einem Schinder zu sagen, daß er sein handwerk getrieben!

In Magdeburg ist die lette Nummer des in Gotha ersscheinenden Uhlich'schen Sonntagsblattes beschlagen worden. Man sollte glauben, hindelden lebe noch und der König sei noch der er war!

Die Nationalzeitung spricht ernst und kalt über die Beschlagnahmen, und führt den Wortlaut der Gesete an, die von der Polizei verlett, so ganz und gar nicht beachtet werden, als bestünden sie nicht. —

Beröffentlichung der Berfassung der Donaufürstenthümer, eine saubere Arbeit der Regierungen, ein Werk der Selbstssucht, der Arglist, des Dünkels und der Dummheit, das seinesgleichen nicht hat. In welchen gewissenlosen, schmustigen handen liegt jest überall die Macht! Ciel, à quels plats tyrans a tu livré le monde! Der Ekel ist noch größer als der haß!

Die infame Kreuzzeitung bespricht beute Abend in fünf Artikeln die Regentschaftsfrage, nach ihrer Beise, sophistisch, Barnhagen von Ense, Tagebucher. XIV. 26 frech, alles unter ihre Partheisucht ordnend. Sie darf es, darf alles, weil sie mit den schändlichen Ministern, die noch immer das heft haben, einverstanden ist. Das Wohl der Monarchie, das Recht des Prinzen von Preußen, opfern diese Halunken unbedenklich dem Bortheil, der ihnen für den Augenblick aus dem öffentlichen Elend erwächst, und diese Halunken erfrechen sich zu behaupten, das Interesse der Krone gehe ihnen über alles! Sie stellen die Regel auf, das Regentschaftsrecht trete erst ein, wenn der König ganz ohne Bewußtsein sei, Friedrich Wilhelm IV. sei aber dies vositionsfähia. —

## Mittwoch, ben 29. September 1858.

Unruhige Nacht. Ein seltsamer Traum, der mir tief in das Gemüth leuchtete, mich noch im Wachen erschütterte und lange beschäftigte. "Es ist bestimmt, es ist be

Geschrieben. Die Regentschaftsfrage wird auf empörende Beise verpfuscht. Benn man sich doch nur gewöhnen könnte, sich um all die Elendigkeiten nicht zu kümmern! Preußen stockt, es will seine frühere Bedeutung nicht wiedersgewinnen; die Regierung ist alles, wir sind ein Staat, die Nation fehlt noch, soll erst werden, aber man will sie nicht, man will nur Unterthanen.

Der ehemalige Minister der auswärtigen Angelegenheiten Beinrich von Arnim, lange Zeit Günstling des Königs, erstlärt, derselbe habe schon vor zehn und zwölf Jahren Spuren seines jegigen Zustandes gezeigt, Wuthausbrüche, Absprünge und Gedankenverwirrungen, über die man sich entsest habe. Dieser Minister gilt allgemein für den Ansrather des berüchtigten Umritts des Königs mit den deutschsfarbigen Bändern; der König selbst hat späterhin geäußert, Arnim habe ihn dazu verlockt. Andre sagen, es sei des Königs eigner Einfall gewesen, aus Berzweislung habe er sich in die Fluthen gestürzt, denen er nicht mehr widersstehen konnte. —

Dieser Umritt, als bloger Einfall, der nach acht Tagen wieder aufgegeben wurde, stellte sich dadurch freilich als ein bloges Bossenspiel dar, als eine Unwürdigkeit, Arglist. Die jungenhaften Streiche Louis Bonaparte's in Strafburg und Boulogne haben wenigstens eine Fortsetzung zur Folge geshabt, keine Berläugnung.

Donnerstag, ben 30. September 1858.

Leidlich geschlafen; Die gestrigen Träume schlummerten auch! —

Die lette Beschlagnahme der Nationalzeitung ift vom Stadtgericht aufgehoben worden, der Staatsanwalt war . damit nicht zufrieden, aber der Oberstaatsanwalt Schward hat sie bestätigt. —

Gegen Abend Befuch vom Fürften von Budler. -

Mit dem Könige scheint es schlimm zu stehen. Er geht nicht mehr so oft und nicht mehr so weit spazieren wie sonst, die Körperkräfte nehmen ab. Man hat für ihn einen

Rollstuhl gebaut, in welchem er auch schlafen kann. Er war nie sehr reinlich, und soll jest überaus schmutzig geworden sein. Die Königin hat unfägliche Last mit ihm, will aber doch behaupten, es gehe aut! —

Unfre Zeitungen verhandeln wieder ohne Scheu die Regentschaftsfrage, und sprechen sich alle, außer der Kreuzszeitung, dahin aus, daß die Sache nach der Borschrift der Berfassung zu ordnen sei. Die Nationalzeitung führt ihren Streit fräftig und geschickt. —

Der Komet glänzt in herrlicher Pracht. Er wird immer beller, und gleicht jest an Größe und Helle schon bem vom Jahr 1811. —

Abende zu Sause. Geschrieben, dann gelesen, in Grimm's Parifer Briefen, in Joh. David Michaelis eigner Lebenss beschreibung 2c. —

Glende Beamte, bisher der Reaktion diensteifrig angehörend, haben sich zur Aufnahme in den Freimaurerorden angemeldet, bis jest aber sind sie als Unwürdige abgewiesen worden. —

Gegen allen bisberigen Gebrauch hat man fremden Prebigern der freien Gemeinden erlaubt, hier Erbauungsvortrage zu halten. — Der Wind weht anders als früher! —

Mehr und mehr kommt es an den Tag, daß in dem Könige selbst und in ihm allein die Ursache all des Trüben, Gehässigen, Schimpslichen lag, unter dem ganz Preußen und besonders Berlin gelitten. Seit er nichts mehr thun kann, hört alles Widrige auf, wenigstens theilweise, mehr oder minder. Auch nimmt die anfängliche Theilnahme für das Unglück des Königs gewaltig ab, und er sinkt unter Berwünschungen in die Grube, der auf Gottes Gnaden so stolze, auf Menschenhuldigung so begierige. —

Als man im Polizeiamte die Nationalzeitung mit den eingerudten Schward'ichen Berfügungen las, war man wie

vor den Kopf geschlagen; erst langsam erholte man sich, und bekam neuen Muth durch den Minister des Innern, den elenden Westphalen. —

## Freitag, ben 1. Oftober 1858.

Leidlich geschlasen, aber aus verstimmenden Träumen ausgewacht. Doch geben mir die Zeitungen heute gleich wieder freudiges Gefühl. Der Oberstaatsanwalt Schward hat an alle Redaktionen ein Schreiben erlassen, wodurch er sie auffordert, ihn davon zu benachrichtigen, wenn die Polizei die freigesprochenen oder unbeanstandeten Abdrücke nicht in der geseslichen Frist zurückgiebt, denn er halte für seine Pflicht dafür zu sorgen, daß auch hierin die gesesliche Borsschrift beobachtet werde. Die Bersicherung, daß die Geses verbindlich sein sollen auch für die Polizei, wird als der Beginn einer Zeitrechnung angesehen, wird mit Jubel besgrüßt, mit Rührung vernommen! Hindelden wird zum zweitenmal erschossen! Das ist ein Zeichen, wie nichtswürzbig bisher gewirthschaftet worden!

Die Bolkszeitung bringt die Erzählung "Der Schornsteinfeger" von Rosa Maria, und gedenkt dabei freundlichst ihrer und auch meiner. Auch Ludmilla freut sich des artigen Ereignisses. —

In Rußland wird an der Freistellung der Leibeigenen tüchtig fortgearbeitet; der Kaiser zeigt entschiedenen, sesten Willen. Auch in andern Richtungen lebt muntre Thätigkeit auf: Eisenbahnen, Telegraphen, Seepläße — alles in großem Maßstabe! Die Preßfreiheit gedeiht noch unverkummert. Das Undenken an die traurige, furchtbare Regierungsweise des Kaisers Nikolaus ist noch zu lebendig, um schon zu

Beschränkungen zurudzuführen; sein ftarrer Eigenfinn bat jeder Freiheit das Wort geredet. Die Ruffen reden von ibm mit Berachtung, mit Abscheu. —

Die Nachrichten vom schlechten Befinden des Königs stehen beute mit noch trüberer Farbung, als ich sie aufsichrieb, im Publizisten. Man sollte fast glauben, ce ginge zum Ende. Die Theilnahme für den König scheint ganz erloschen. Ungeduld tritt an die Stelle. Man wünscht ihm glückliche Reise, nach Meran oder Como, am liebsten in die andere Welt.

Abende zu Hause. Geschrieben; Ludmilla gleichfalle, sie arbeitet ebenso fleißig als gewissenhaft, und thut sich selten volles Genüge; mir ist es eine Freude, dies mitansusehen. Ob ihr neues Buch, Sophie von La Roche, den außerordentlichen Erfolg haben wird, den das erste hatte, mag zweiselhaft sein, aber daß sie eben solchen und noch größeren verdient, das ist ganz gewiß. —

Auch der Publizist, den die Polizei weggenommen batte, ist ohne weiters wieder freigegeben worden. —

Zum Schlusse des Tages noch eifrigst in Rabel's Paspieren gearbeitet; das Nöthige war bald gethan, aber ich konnte nicht loskommen, und blätterte und las noch bis gegen 1 Uhr. —

Das Verfahren des Oberstaatsanwalts Schward erklärt sich, ohne daß dem Manne zu viel Ehre geschieht. Man hatte das Blatt der Nationalzeitung dem Prinzen von Preußen und seiner nächsten Umgebung in die Hände gesbracht, der Prinz nahm die Auffassung, die man ihm darbot, die verfolgte Zeitung versechte seine Sache, bereitwillig an, und ließ kurzweg hierher telegraphiren, warum die Nationalzeitung noch nicht freigegeben sei? Darauf ersolgte sogleich die Freigebung, und Schward erließ sein Rundschreiben.

Sonnabend, ben 2. Oftober 1858.

Der Komet ist heute Abend in herrlichster Pracht zu seben. Kern und Schweif wunderbar hell und groß. Er übertrifft den von 1811 jest weit. Gegen 8 Uhr aus unsern Kenstern im Nordwesten prachtig zu seben. —

Merkwürdig und aufsehnerregend ift die Entscheidung bes Stadtgerichts, daß der Intendant der Königlichen Schausspiele kein öffentlicher Beamter, und die gegen herrn von hülsen gerichteten Angriffe der Börsenzeitung vom gewesenen Oberlehrer Mecklenburg zwar scharf, aber noch innerhalb der Gränzen der erlaubten Kritik seien. — Die Gerichte werden wieder etwas selbstständig. —

#### Sonntag , ben 3. Oftober 1858.

Leute, die nicht bloß durch den Augenblick bestimmt werden, die Gedächtniß haben und auf den Zusammenhang der Dinge sehen, äußern sich kalt und scharf über die neuesten Erlasse des Oberstaatsanwalts Schwarck. "Also jest, von nun an hält er es für seine Pflicht, dafür zu sorgen, daß die Gesese befolgt werden? er gesteht also, daß er bisher nicht dafür gesorgt, daß er ruhig zugesehen, wie sieher nicht dafür gesorgt, daß er ruhig zugesehen, wie sieher nicht wurden, wie die Polizei allem Rechte Hohn sprach? Warum erst jest dieser Pflichteiser? Weil der Wind sich etwas gewendet? Schlechtester aller Beweggründe! Denn wenn der Wind aus's neue umseste, wieder Frieddich Wilhelm der Vierte und wieder ein Hindelden die Macht hätten, so würde Herr Schwarck wieder sein was er so lange war, ein demüthiges Wertzeug in den Händen von

jenen, ein schweigender Zuschauer aller schändlichsten Uebers griffe. —

Der Landtag in Baiern, kaum versammelt, ist wieder aufgelöst worden. Die Ursache wird, weil zur Präsidentenswahl eine Mehrheit für den Appellationsgerichtsrath Dr. Weis, früheren Professor in Würzburg, vorhanden war. Das Ministerium hatte ihn wider seinen Willen von der Universität zum Gericht versetzt.

Die Werke Baader's und ihr Herausgeber Prof. Franz Hoffmann in Rom mit Bann bedroht, die baierische hohe Geistlichkeit betreibt die Sache. —

# Montag, ben 4. Oftober 1858.

Die Neue Preußische Zeitung macht darauf aufmerksam, daß vor einigen Jahren der Justizminister Simons — so heißt der Ehrenmann — an alle Anwaltschaften die Weistung erlassen habe, den Behörden der Polizei bei deren Maßnahmen, das heißt doch wohl Uebergriffen — nicht hinderlich zu sein! Sie meint boshaft, diese Weisung müsse wohl zurückgenommen sein, da Herr Schwarck sich anders ausspricht! —

Der Komet in größter Herrlichkeit, wir können uns nicht fatt sehen an dem Phänomen! —

Abends waren wir durch Fräulein Armgart von Arnim zum Thee eingeladen; fie find feit 8 Tagen aus Doberan zuruck. Wir fuhren nach 8 Uhr hinaus. Frau Bettina lag
auf dem Sopha, war gar nicht leidend, hat sich in der
That sehr gebeffert, — ob für die Dauer, das bleibt sehr
in Frage! Sie ist gesprächig, spricht aber schwer und unverständlich, erzählt, lacht, bei manchen Anlässen saft über-

Fraulein Urmaart und Fraulein Gifela febr mitmäĥia. theilend, gefällig, natürlich in Freundlichkeit und Urtheil. --Betting verfündet mir, ibr Goethedenfmal tomme nun zu Stande, Berman Grimm und Gifela - beibe fonnten bas febr aut - zeichneten das Denkmal, Die Beichnung foll vervielfältigt werden auf großen Bogen, welche bann ausgelegt werden follen, um Beitrage zu fammeln. in Doberan wird gerühmt, und hoch über alle Aerste er-Gin Maschinenbauer in Samburg ebenfo. In der Nacht der Unfunft zu Doberan war Bettina fterbenofrant, fie phantafirte beftig, beulte por Schmerz. Der Argt gab ihr Salmiak, und die Rufälle borten bald auf. Sie langweilte nich, und litt besonders davon, auch bier ift das der Rall. Sie will und befuchen, und bas fur unmöglich Gebaltene wird geschehen! Fräulein Armaart fundet es mir förmlich an. - Rach 10 Uhr ging Betting ju Bette. Bir blieben noch eine Beile mit den Tochtern. Große Sammlung von Steinen, Die Fraulein Armgart am Meeresufer gefammelt, für theures Frachtgeld bieber gebracht; wir befamen einige gefchenkt. Alles ging freundlichft und glatt, nicht das geringste Widrige, aber viel Sonderbares, Drolliges, nur in diesem Saufe Mögliches. -

# Dienstag, ben 5. Oftober 1858.

Der Publizist greift heute wieder das Andenken Sinschelden's an, sein verderbliches System, und sondert die Polizei von ihm ab, die an sich nothwendig und auch ehrenshaft sei, nicht ihr falle es zur Last, wenn sie von obenher schlecht geleitet werde, — damit wird wieder alles Uebel auf das Haupt des Königs gelegt. —

Leo's Wochenblatt für Stadt und Land in Salle ift nun auch einmal mit Beschlag belegt worden; die Parthei ift ganz außer sich deßhalb, sie meint, gegen sie seien solche Magregeln unerlaubt.

Das Uhlich'sche Sonntagsblatt ist in Magdeburg wieder freigegeben, es hatte über den katholischen Kirchentag und über den protestantischen berichtet, die Polizei meinte darin Angriffe auf die anerkannten Religionöformen zu finden, der Staatsanwalt fand die Behandlung unverfänglich.

Alle Temme'schen Romane, bisher unbedenklich erlaubt, sind plöglich vom Minister des Innern für ganz Preußen verboten worden. Die verlöschende Dummheit flackert noch recht auf! —

Das Polizeipräsidium hat sich über das neuliche Rundschreiben des Oberstaatsanwalts Schward beim Minister des Innern beschwert; es klagt, sein Ansehn sei verlett! —

Temme's Romane, so wird berichtigt, sollen nur in den Leihbibliotheken verboten sein. Als ob das nicht genug wäre!

## Mittwoch, ben 6. Oftober 1858.

Die Bolkszeitung heute wieder weggenommen; die Leute sind wie toll und blind! — In Baden-Baden ist der preussische Gesandte zu Brüssel, Herr von Brockhausen, plöglich gestorben. Er hatte den Spisnamen Brockinson, weil er den Engländer spielte, sein Bruder hieß Brockinski, weil er sich russische polnisch hielt. Ihr Bater war der zänkische Staatsminister, der auch Denkwürdigkeiten hinterlassen hat. — Der Publizist haut wieder tüchtig auf die Kreuzzeitung los. — Die Nationalzeitung spricht nochmals ernst über die Regentschaft.

Der Komet war am früheren Abend herrlich zu seben. Die Erscheinung hat etwas Bezauberndes, Berauschendes. Borin liegt bas? Die Seltenheit allein macht es nicht. —

Wrangel sprach in Gesellschaft neulich von einem jungen Mädchen und sagte, die kenne die Liebe noch nicht; dann wandte er sich zu einer alten Dame und rief ihr schmunzelnd zu: "Wir beede — kennen ihr!" — Die Offiziere schämen sich seiner Albernheiten. —

Man sagt, die Königin benehme sich sehr ungebärdig, stelle überall hindernisse, erhebe Widerspruch, wolle alles, was den König betrifft, allein bestimmen, dem Prinzen von Preußen über den hof kein Recht einräumen. Man soll Mühe gehabt haben, sie nach vielem Beigern doch endlich zu vermögen, ein diamantenes Diadem, welches zu den Kronjuwelen, also dem Staate gebört, und welches sie miße bräuchlich in Gewahrsam bebalten, zum Tresor wieder abzuliefern. —

# Donnerstag, ben 7. Oftober 1858.

Abende zu hause. Geschrieben. Der Komet nur kurze Zeit und nicht vollständig fichtbar, leichtes Gewölk verhüllt ibn. —

Im Briefwechsel Friedrich's des Großen mit Boltaire gelesen, zu größter Befriedigung! Auf's neue die herrlischen Eigenschaften beider Manner bewundert, den würdigen Ernst des Königs, seine erhabene Pflichttreue, die warme Menschenliebe Boltaire's, seinen edlen Eifer für Recht und Wahrheit. Und beide hatten einen so beitern Sinn, so fräftigen Trieb zum Scherz, neben jenen großen Eigensschaften!

Die Englander halten jest, feit dem feindlichen Gespränge von Cherbourg, wieder eine ftarke Flotte im Ranal.

Freitag, ben 8. Oftober 1858.

Benig geschlafen, ich mußte lange vor Tag zum Lesen greifen. Gedankenunruhe, Nachtsorgen, die mit dem Tagese erscheinen gleich verschwunden find. —

Berr von Reumont hat Abschied genommen und läft auch mich besonders grußen; er begleitet den Ronig nach Meran, die Reise ift auf den 12. festgefest. Außerdem follen noch General Gerlach, der Rammerberr von Canis, der Brediger Snethlage mitreifen und der Urat Boger, verfteht fich. - Der König mar heute fruh mit ber Königin auf der Kunstausstellung, er batte es gebieterisch verlangt und niemand es verhindern fonnen. Der Befuch murde angefagt, jeder andre ferngehalten, nur ber Direftor und Die Mitglieder ber Afgdemie maren gegenwärtig ibn gu empfangen; - er fannte feinen von ihnen, wußte feinen Namen! Man fagt, wenn der König die Borte aufgeschrieben sebe, kenne und verstebe er fie oft und recht aut. aber wenn er bloß die gesprochenen bore, da bleibt er verwirrt und ftumpf. -

Allgemein wird versichert, auch Reumont sagt es, die schwebende große Frage sei gestern erledigt worden, aber in welcher Weise und Form, das ist noch zweiselhaft; ja manche meinen, der König habe gestern im lepten Augen-blicke sich wieder geweigert, das ihm Borgelegte zu unterschreiben. Die Abendblätter heute sagen nichts, auch die Neue Preußische Zeitung ist stumm. —

Abende zu Hause. Geschrieben. — In Friedrich's des Großen und Boltaire's Briefen gelesen. Wie lieb' ich die beiden Männer! Ich hätte mit beiden mich bestens vertragen, ware glücklich gewesen in ihrer Nähe zu leben. So viele noch gang und gabe Migurtbeile waren gar nicht möglich, wenn man sich nur genauer mit diesen heroen be-

schäftigte, wenn man nur lafe, was sie geschrieben, und bas Rechte lafe! -

Die hier freigegebene Nationalzeitung war auch in Trier weggenommen, und dies vom dortigen Oberprofurator bestätigt und die gerichtliche Berfolgung beschloffen worden. Die heutige Morgennummer spottet mit anmuthiger Ueberslegenheit über dies ungesesliche und lächerliche Binkelversfahren.

### Sonnabend, ben 9. Oftober 1858.

Sut geschlafen. — Die Nationalzeitung bringt uns die Nachricht, daß der Prinz von Preußen Regent mit voller Selbstständigkeit ift, und daß er bereits den Minister des Innern Herrn von Westphalen entlassen, den Oberpräsidenten Herrn Flottwell mit der einstweiligen Geschäftsleitung dieses Ministeriums beauftragt hat. Ein Tropfen für den Durst. Es muß besser kommen! — Geschrieben, Geschäftsslachen. — Neue litterarische Sachen. —

Ausgegangen mit Ludmilla. Ueber zwei Stunden in den Straßen umber, zum Theil auf der Bücherjagd, aber nichts geschossen! Ein schönes Exemplar von Gellert's moralischen Borlesungen fand ich, es stand der Name Karvline Lehmann darin, offenbar war das Buch dem schönen Mädchen — später Gattin des Muzio Clementi — zum Geschenk gemacht worden; wie weit liegt die Zeit binter und, wo man einer Dame die moralischen Borlesungen von Gellert schenken konnte! Auch andre kleine Seltsamkeiten kamen vor, aber nichts, was ich mir aneignen mochte. —

Nachmittags Besuch von Herrn Paul Gottheiner in der Unisorm des Garde-Reserve-Regiments, die ihn recht gut kleidet. — Abschiedsbesuch des Herrn La Cecilia. —

Abende bei Frau Betting von Arnim, die wir febr minbehaglich und verstimmt fanden, fie fagte es gehe recht fcblecht, inden verficherten fpater Die Barterin und Die Töchter, fie habe in ber Regel feine Schmerzen, effe aut. schlafe mehrere Stunden aut, fabre alle Tage aus, jedoch leide fie an Langerweile, fur Die es boch fein Mittel gebe. feit das Lefen aufgehört hat. Nur wenn von dem Goethes denkmal die Rede ift, zeigt fie lebhaftere Aufmerksamkeit. und wenn man ihr von beffen Ausführung fpricht, einige Befriedigung. Daß herman Grimm und Gräulein Gifela jest Zeichnungen bavon anfertigen - oder fich fo ftellen ale thaten fie's - gefällt ihr febr. Sie fprach nur wenig, und meift nur Kafeleien, lachte ein paarmal unmäßig wie eine Irre, - Die Geiftesschwäche läßt fich nicht mehr läugnen, - und ging icon por 9 Uhr zu Bette. Fraulein Urmgart mar febr aut den gangen Abend. Fraulein Gifela befigleichen, fie versuchte feine Absonderlichkeiten, feine genialen Sprunge, - auch herman Grimm war munter und gut. Bom Rönig und ber Rönigin mar viel die Rede, mit merklicher Gleichaultigkeit, von den Miniftern mit Sobn und Spott, man munichte Manteuffel baldigft dem Beftphalen nachgeschickt zc. Ueber Bunfen murde geringschätig gesprochen, über die Kreuzzeitungsparthei gelacht zc. Dies ift nur befihalb merkwürdig, weil es ber Widerhall ber Savignp'ichen und Driola'ichen Kreife ift. - Ich mußte viel ergablen, von Stein, Schleiermacher, Bardenberg, Bilhelm von humboldt, Stägemann.

Um halb 11 Uhr fuhren wir nach Saufe. -

Parifer Blätter jubeln über die Kriegespiele Louis Bonaparte's bei Chalons, als ob es gewonnene Schlachten waren. Es flingt wie Satire und macht ihn lächerlich. —

Der König hat die Ungelegenheiten bes Königlichen Saufes, welche feine Berfon betreffen, feiner eignen Ber-

fügung vorbehalten. Ueber die Einkunfte der Civilliste — doch heißt es hier nicht so — soll bereits ein zweckmäßiges Abkommen getroffen sein, und die Kreuzzeitung läugnet, daß für den Regenten neue Geldmittel vom Landtag gefordert werden. Dieser ist zum 20. einberufen. —

# Sonntag, ben 10. Oftober 1858.

Regenwetter. — Die Nationalzeitung thut etwas zu viel im Lobe der Berfassung, im Lobe des Prinzen von Preußen, an dem sie freilich in der letzten Zeit einen Beschützer gehabt hat. Es ist flug, die richtigen und guten Schritte als solche anzuerkennen, aber das Uebermaß wird schällich. — Die Kreuzzeitung widmet dem Herrn von Westsphalen einige Abschiedsthränen. — Man lacht darüber, daß der General Leopold von Gerlach mit dem franken Könige gleichsam in's Exil geschickt wird, so auch der Herr von Reumont, beide sind in der Königlichen Gunst gleichsam einzgefangen, und gar nicht erfreut über die Ehre, die ihnen widerfährt. —

Der Publizist nennt unter den Berliner Kandidaten für die nächsten Wahlen den Direktor Kühne, Oberstaats= anwalt Schward, Geh. Rath Mathis, und auch den Kam= mergerichtsrath Gottheiner. —

# Nadwort.

Sier schließen die Tageblätter, da der Tod dem Schreiber die Reder ploplich aus der Sand nahm. 10. Oftober 1858, da Barnbagen Morgens feine Notigen aufgeschrieben, und ben aanzen Tag beiter und mobl in voller Beiftesfrische jugebracht, machte Abende ein Bruftframpf nach einem taum ftundlichen Leiden feinem Leben Er schied dabin in der gangen Rraft seines Raraftere, in dem ungetrübten Glange feines Befens, das nur die Reife und Ginficht des Alters, ohne deffen Schmaden aufzeigte. Er ftarb im nicht vollendeten 74ften Lebensiahre. Den traurigen Buffand feines Baterlandes beklagend, war er fo fest überzeugt von dem fünftigen Triumph des Fortschrittes und der Freiheit, daß er oft fagte: "Ich weiß gewiß, daß unsere Sache flegen muß, sei es nun in zweitaufend Jahren oder übermorgen; und wenn ich auch diesen Sieg nicht mehr mitansehe, so febe ich ihn doch voraus, und damit bin ich zufrieden".

Trop aller Sindernisse und Schwierigkeiten, welche im Wechsel der Jahre die Preßzustände darboten, trop Beschlagnahmen, Prozessen und Berurtbeilungen, ist es mir nun
doch gelungen, das vorliegende Werk bis zu Ende zu veröffentlichen, und damit den Wunsch und Willen des Berstorbenen zu erfüllen, der darin den Nachlebenden ein
getreues und gewissenhaftes Spiegelbild einer langen Geschichtsepoche hinterlassen wollte, das dem Sistoriker von
größter Wichtigkeit sein muß.

Florenz, im Oftober 1870.

Ludmilla Assing.

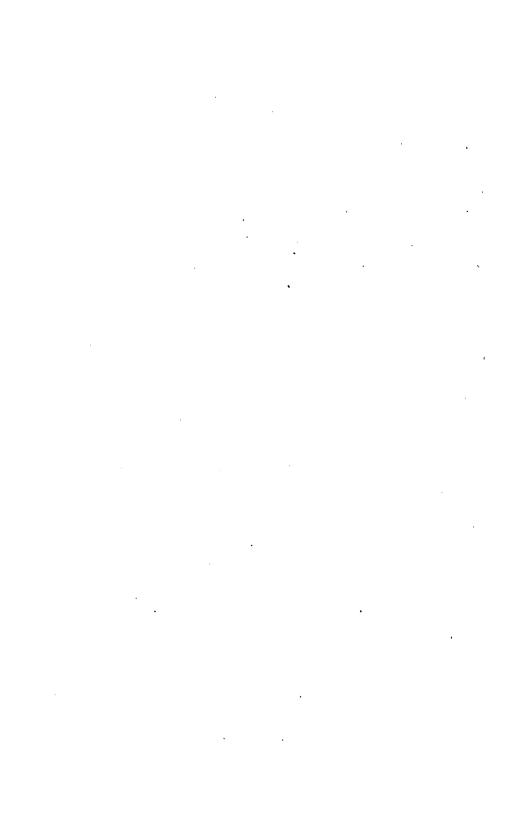

• 



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

JUN 28 1998 ML

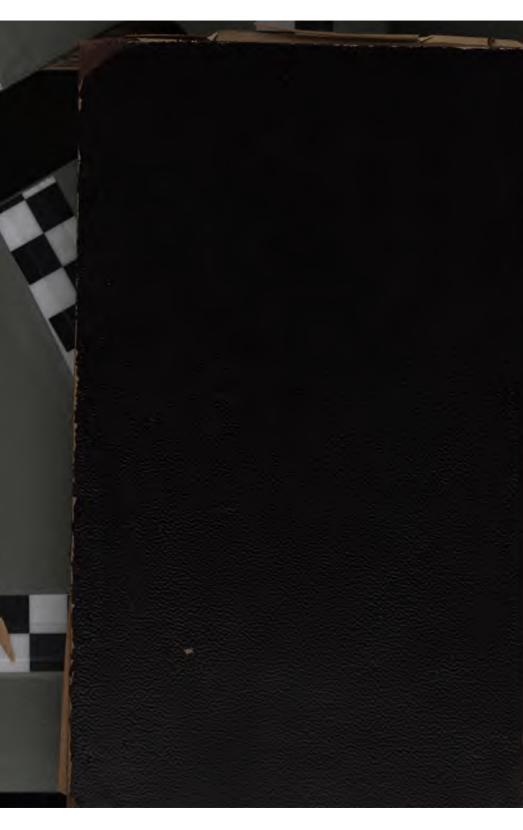